

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Carl Franz van der Velde...

E. F. van der Belde's

Leben flauf

und

Briefe.

Dresben, 1827.

In ber Arnolbifden Buchhanblung.

MEH

PT2546 V4Z55 E. g. van der Belde's E e b e n s l a u f.

PT2546 V4Z55 E. g. van der Belde's E e b e n s l a u f.

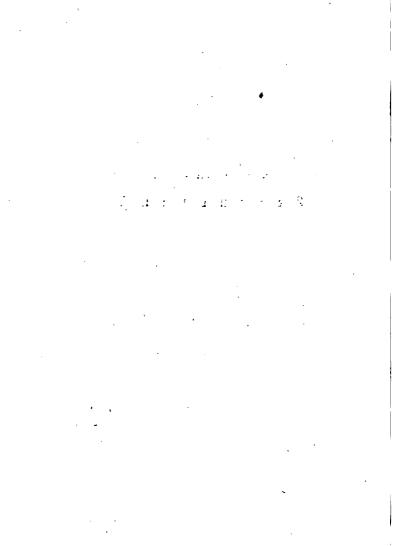

Larl Franz van der Belde, Sohn des Stempelrenbanten Johann van ber Belbe, murbe ben 27ften September 1779 ju Breslan gebos ren, erhielt eine moglichft forgfaltige Erziehung, beren Sang felbst burch ben in feinem 15ten Jahre erlittenen Berluft feines Batere wenig unterbrochen und verandert wurde. Er besuchte bas Breslauer Dagbalenens, und fpater bas Friedrichs : Symnasium, auf welchem letteren er, burch vertrauteren Umgang mit einigen recht gebilbeten Jugenbfreunden, naberes Intereffe an ben fconen Biffenfchaften gewann, und, mit ihnen vertrauter geworden, im Jahre 1797 ble Universitat Frankfurt bezog. Bier wibmete er fich mit allem Eifer feinem Berufe, ber Jurisprubeng, und hulbigte nur in menig Er: bolungftunden ben Dufen. Seine Beftimmung

war, erft fpater, mit gereifteren Rraften, ihr murbiger Priefter und Liebling ju merben. Bon Frankfurt zuruckgekehrt, wurde er als Ausculs tator beim Breslauer Stadtgericht angestellt, machte in furger Zeit barauf bas Referendariats Eramen und qualificirte sich bald so weit, bag er den damaligen Juftja: Rath Berforth beim Stadtgetichte ganglich vertreten fonnte. Dach bessen Tode murbe er als Director beim Stadts gericht zu Winzig angestellt, und lagen ihm, als folchem, zugleich die polizeilichen Geschafte ob. beren umfichtige Verwaltung, besonders mabrend ber feindlichen Invasion, einen bedeutenben Einfluß auf seine hervorstechende Mens schenkenntniß, welche sich in feinen literapischen Producten überall ausspricht, nach seinem eiges nen Geständniß, gehabt hat, indem er burch feine vollkommene Fertigkeit in ber frangofischen Sprache mit ben bamaligen Machthabern in nahere und vielfaltigere Berührung fam, ale es ohne diese Sprachkenntniß geschehen fenn murbe. Ausser den auch ihn, und besonders durch seine amtlich: polizeiliche Stellung, getroffenen Drang:

falen bes Krieges, führte er in Bingig burch 10 Jahre ein fehr gemuthlich heiteres Leben, vorzüglich begründet burch feine in biefer Zeit erfolgte Verehelichung mit Philippine Ochleyer, feine Rinder und feine bei ihm lebende, vielfeis tig gebilbete Ochwester Charlotte van der Belde. Der Tod derfelben und feiner von ihm hoche geachteten Schwägerin verobete ihm ben Aufenthalt in Bingig fo, daß er fehnlichst eine Anftallung in feiner Baterftabt, mo er, ihm theure und treugebliebene Gemuthsfreunde hatte, um so mehr munfchte, als sich ihm auch hier mehr Belegenheit barbot, reichere Silfmittel ju feinen literarischen Studien, bie er nie aus bem Auge verloren, ju erlangen. Sein Wunsch wurde ihm gewährt und er im Jahre 1814. als Affessor bei ber Criminal Deputation des Riniglichen Stadtgerichts angestellt. trat er nun mit voller Thatigkeit seinen neuen Wirkungkreis an, herzig schloß sich der alte Rreis seiner Freunde an ihn, den gemuthlich freundlichen, allem Guten und Ochenen vertrauten Mann, an, manche genugreiche, burch

Austaufch wechfelfeitiger Unfichten über Litera tur und Runft erhohte Stunde mit ihm verlebend. Bald aber stellten fich diefem gemuthe lichen Leben, bei ber ausbauernoften amtlichen Thattafeit, überhaufte Dienstgeschafte bergestalt fchroff entgegen, daß er benfelben, feiner bebeus tenden Fahigkeit, schnell, umfichtig und zweck: maßig zu arbeiten, ungeachtet, bennoch unters liegen mußte und eine bochft gefahrliche Der: venfrantheit, ale Folge feiner Unftrengungen, es thm flar machte, daß er, ohne Gelbstvernich: tung feiner physischen und geistigen Rrafte, in diefer Lage nicht verbleiben konne. baher im Sahre 1818 feine Stellung, ale Eris minal : Affeffor, auf und nahm, von Anfang an eine Biederanstellung in dem liebgewordenen Breslau unter gunftigeren Verhaltniffen hoffenb, ben Stadt: Richter Doften in Bobten an. Sier wartete er durch 5 Jahre vergeblich auf Erfüls lung biefes feines innigften Bunfches; benn wenn auch seine amtliche Stellung hieselbst ihm mehr Duge ju literarifchen Arbeiten übrig ließ, so war der kleine Ort boch zu obe und von

allen wiffenschaftlichen Hilfmitteln, so wie vom Umgang mit gleichgefinnten, ihn verftehenben Freunden entblogt fur ihn, zumal er, der Ents fernung megen, zwei liebgewordene und ihn wies ber liebende treffliche Danmer, herrn Supers intendent Peters in Rogau und herrn Doctor Bufland in Marrborff bei Bobten, nicht fo genießen konnte, wie feine nach ftetem geiftigen Benuffe burftende Geele es munichen mußte. Eine ihn hier treffende Bruftfrantheit legte ben Grund zu seinem Tobe; benn wenn er auch burch feinen Freund, herrn Doctor Bufland, von derselben hergestellt worden, so nahm boch von dieser Zeit eine Erschlaffung seiner physis fcen Rrafte, wenn auch anfänglich umbebeutenb, boch nach und nach mehr zu, und führte ein Difbehagen mit feiner einfamen Lage berbei, welches ihn veranlagte, als Juftig: Commiffes rius und Notarius, im Jahre 1823 nach Bress lau zurudzulehren.

An Herz und Geist der Alte, aber an phys ficher Krast bedeutend zurückgesetzt, fanden ihn seine Kreunde wieder. Doch schien ihn das Bes

mußtfein, nunmehr wieder in Breslau, feiner ftets lieben Seimath, in felbftftanbigeren Beis haltniffen zu leben, und die Aussicht, bier burch amtliche Thatiqfeit sichern Broterwerb zu fin: ben, neu zu erheitern und die Macht bes Geis ftes die schwindende Korperkraft aufrecht zu hals Seine balbige Auflösung nicht ahnent, gab er fich nun gang, ohne bie geringfte Berg abfaumung feiner neuen Berufspflichten, ben Mufen und dem Genuffe bergiger Freundschaft bin, bis er am 21sten December 1823 an ber linken Geite gelahmt murbe, bas Rrankenlager nur wenig verlassen konnte, Brustwassersucht bins zutrat und er nach 15 wochenlang: schweren Leis ben, in ben Armen feiner Kamilie und Freunde, am 6ten April 1824 Nachmittags still entschlief und eine trostlose Sattin mit 3 Kinbern in nur mittelmäßigen Vermögensumftanden hinterließ. melde er, bei ftetem geringen amtlichen Eins fommen, nur burch feine literarifche Thatigfeit gebildet hatte.

Die Welt verlor an ihm einen hochst bræven, rechtlichen, grabfinnigen, alle Unbill schenens ben Mann und gebiegenen Schriftsteller, voll warmer lebenbiger Phantaste, richtigem Auf: faffungvermogen, bluhender Darftellung, ges mandter Oprache und trefflicher Individualists rung ber Charactere, heraustretend in lieblicher und fraftiger Objectivitat; seine Familie ben liebevollften Gatten und Vater, gefchaffen, ben Seinen bas hochfte Glud ber Bauslichkeit zu gewähren, und es auch ftets in immer gleiche bleibender ruhiger Besonnenheit und Bergliche feit gewährend; seine Freunde einen Freund im mahren Ginne des Wortes, trefflichen Gefells ichafter im engern Rreife, feine Unfichten von Leben, Belt, Menschenbestimmung und Zeitgeift ftete ruhig, mit haltbaren Grunden vertheibis gend, ohne alle Streitsucht, und auch gegenfeis tige Ansichten gern annehmend, sobald sie nur ruhig gegeben und haltbar unterftußt murben.

Bielseitig gebildet, in der Geschichte aller Zeiten heimisch, partheilos, keiner literarischen Secte ausschließlich hulbigend, aus den Prosducten der Literatur das Beste mit Scharft blick heraussindend, gewann seine Unterhaltung

PT2546 V4Z55

# E. g. van der Belde's Lebenslauf.

gegeben wurden, ging er boch von ihnen in die Erzählung, das reiche Zeld feines erlangten Rufes, über und verblieb in biefer. auch noch mehrere altere bramatische Sachen ungedruckt von ihm vorhanden find, so hat er neue ungebruckte Erzeugniffe gar nicht hinters laffen, indem er von allen Seiten ber um Lies ferungen bestürmt wurde und bei weitem nicht so viel liefern konnte, als man von ihm verlangte, wiewohl er sehr rasch arbeitete und burch fast unbegreiflich schnelles Lesen die historischen Materialien zu feinen Leiftungen fammelte. Eine, hochstens ein Paar Quartseiten enthielten ben Plan, felbst zu ben langsten feiner Erzählungen. Diefen Plan verfolgte er ftreng, fchrieb nach biesem die Erzählung selbst auf ganze Bogen, anderte wenig ober nichts barin, mundirte fle dann felbst, und fügte ihr erst hier die darin vorfommenden Debenscenen bei und erweiterte bie Dialoge. Seine lette Erzählung, welche er zum größern Theile auf feinem Krankenlager schrieb, ift die Gefandtschaftreise nach China; und hier entwarf er noch, aber wegen seiner Kôr:

Körperschmache kaum lesbar, ben Plan zu ei: ner Erzählung: die Febersechter.

In Winzig schrieb er theils mehrere bra: matische Sachen, theils einige kleine Erzählun: gen und Gebichte, wohin Darthula, Liebespos: sen, Trube hiorba gehoren.

In Breslau (von 1814 — 1818) begann seine eigentliche schriftstellerische Laufbahn. 1814 schrieb er bas wilbe heer.

Von 1817 an folgten

- a. in Breslau:
  - 1) Arel, 2) Asmund, 3) der Flibustier, 4) Sunima, 5) die Tartarenschlacht, und 6) der Anfang von Prinz Fries drich;
- b. in Bobten:
  - 1) Prinz Friedrich, 2) die Eroberung von Mexico, 3) der Maltheser, 4) die Lichtensteiner, 5) die Wiedertäuser, 6) die Patrizier, 7) Arwed Gyllenstierna, 8) das Liebhaber: Theater, 9) Guido;
- c. nach ber Ruckfehr nach Breslau:
  - 1) ber bohmische Mägbekrieg, 2) Christine, 3) das Horoscop, 4) die Gesfandtschaftreise nach China.

## Madschrift.

Diese fluchtigen Buge ju einer Lebensbeschrei: bung meines verewigten Freundes, find mir auf meine Bitte von einem hochst achtbaren Manne mitgetheilt worden, ber mit van ber Belbe viele Jahre in nahern Berhaltniffen fand, au bem er sich burch Verwandtschaft bes Geistes und Bergens gezogen fühlte, und ber auch in ben letten Tagen feines Lebens ihm treu gur Seite blieb. Gern hatte ich noch felbft ein Mehreres über ben Verewigten hinzugefügt, aber nur Einen Tag vergonnte mir bas Schick: sal, mit ihm Auge in Auge zu verleben, nach: bem wir uns manche Sahre lang vergebens zu einander gefehnt hatten, mahrend unfre Berufsgeschafte ihm die Reise nach Dresben, mir die nach Breslau verfagten.

Es war am 14gen August 1822, als ich in Begleitung meiner schlesischen Freunde, des Lieutenant, Ritter Waber und seiner Elise, nach Breslau kam. Ban ber Belbe war fruher bavon benachrichtigt, und bereits am folgenden Lage überrafthte er mich mit feinem Erfcheinen. Belche Freude bes Umarmens in ber Rahe, nach langen berglichen Mittheilungen aus ber Ferne! Bir verlebten einen ber glucklichsten Tage. Aber nur Ginen, benn icon am folgen: ben Morgen riefen ihn feine Berufsgeschafte wieder nach Bobten guruet. Diese Berufotreue, bie er unter feinem Berhaltniffe verlaugnete, war es aber auch wieder, was mir den trefflis den Menfchen, nachft dem hochstehenden Diche ter, so überaus theuer machte. Dit thr vers banden sich eine Menge toftlicher Eigenschaften seines Charafters gleichsam von felbst, die mehr ober weniger wieder Einfluß auf feine schrifts stellerische Laufbahn hatten, und sich wunderbar abspiegelten, sowohl in mancher Ruance seiner Schriften, als in dem Lebensverkehr mit ihm, in welcher Beziehung es auch angesehen wer: ben mochte.

Ich hatte mir sein Teufferes ganz anders gebacht, wie man sich denn so häusig aus

Schriften ein anderes Bild von dem Berfaffer berselben entwirft. Groß, schlant, blond, bas lettre unftreitig seines hollandistrenden Da: mens wegen - hatte ich mir fein Meufferes im Beifte gebildet, aber ich fand einen mehr klei: nen als langen, fart unterfetten, fraftigen Körper, braun von Auge und Haar, und in ber unbefangenen Saltung, wie fie bas langere Leben in landlichen Umgebungen verleiht. Gein Organ war wohllauterd und mannlich, sein Gefprach heiter und umfaffend. Besonders mar ihm eine mobithuende Bonhommie eigen, die fo gern bas, Gute an Andern achtet und bervor: bebt, von fich felbst aber am liebsten schweigt. Bilbung burch mannigfache Studien verrieth fein fortgefettes Gefprach, aber nie mar Deban: tismus, Schulzwang ober Rechthaberei barin ju finden. Rurg, es that bem Bergen fo mohl, wenn das feurig, aber freundlich, nicht scharf und bohrend blickende Auge den Blick bes Freundes suchte, und wenn es ihn fand, bann ber rechtlichste Sanbebruck bes Biebermannes bas bestätigte, mas ja in biefen wohlwollenden

Sågen unverkennbar zu lesen war. Ach, daß es mit dem ersten, zugleich das leste Mal seyn mußte, wo wir uns sahen! Spåter wurden neue Zusammenkunste entworsen, aber sein nur zu frühzeitiger Tod führte ihn in eine bestere Welt, wo er ohne Anseindung den Lohn für treues Wirken sinden wird. Wohl ihm, daß Aeusserungen über seine Anstrengungen, welche ihn namentlich der Vielschreiberei beschüligen, ihm nicht nachklingen konnen in jene reine Sphäre, wo nur die Wahrheit gilt vor dem Throne des ewig Milden und Gerechten.

Unfre Berbindung knupfte sich durch meine Herausgabe der Abendzeitung an. Die im September 1816 ausgegebenen Probeblätter derselben waren auch zu ihm gelangt, und er hatte Interesse daran genommen. So schrieb denn der damals noch wenig Gekannte aus Breslau an mich, und knupfte ein literarisches Berhältniß mit mir an. Die Richtung seines dichterischen Strebens ging damals hauptsächelich auf das Drama. Er hatte schon mehrere Bersuche in dieser Art gearbeitet, und einige

berselben, besonders kleine Stücke zur Feyer ber damals häufiger vorkommenden politischen Ereigentsse, waren auf der Bühne seines Wohnorts nicht ohne Beifall gesehen worden, wie sie denn auch in der That, sowohl in Erfindung als Aussührung, sich vor sehr vielen ähnlichen Arbeiten auszeichnen.

Sauptfächlich in theatralischer Sinsicht war es auch, daß v. d. Belbe fich ju ber gebachten Beit an mich wendete, weil es damals noch nicht aufferhalb des neuerdings fester gehaltes nen Plans ber Abendzeitung lag, auch größere bramatische Bruchstude, ober vielleicht fleine Arbeiten biefer Art vollständig in biefe Beit fchrift aufzunehmen, auch meine Stellung beim Konial. Theater ju Dresden in ihm die hoffe nung erregte, daß durch meine Bermittelung wohl Theaterstucke von ihm auf dem lettern aufgeführt, wenigstens burch mich in dem von mir herausgegebenen Tagebuche ber beutschen Buhnen angezeigt werden fonnten. Det geist volle Mann, bas Phantafiereiche feiner Arbeiten, die Gewalt über die Sprache und manche ans bre Borzüge ließen sich auch in biesen bramatisschen Arbeiten nicht verkennen; mir schien aber in mehrern der mir zur Ansicht übersendeten selbst mehr das erzählende Princip vorzuwalsten, und so machte ich ihn denn, mit der Offenheit, welche unser ganzes Verhältniß vom Beginn an bezeichnete, darauf ausmerksam, daß er doch dieser Richtung seiner dichterischen Anslagen mehr folgen, und zunächst seine wenigen Wußestunden zur Ausarbeitung einer Erzählung anwenden solle, welche ich dann, da immer möglich, recht gern in der Abendzeitung ausnehmen wolle.

In dieser Zeit erfolgte der erste der in der Anlage mitgetheilten Briefe vom 16. December 1816. Ich habe diese Briefe, welche ich von da an bis zu Anfang des Jahres 1824, wo nur noch ein mit bereits gelähmter Hand geschries bener Brief an mich gelangte, von v. d. Belde erhielt, hier mitzutheilen, sur die beste Art gehalten, manchen kleinen Charakterzug, manche slüchtig von ihm ausgestellte Ansicht, manches slich gerade so am Besten ausprägende Eigens

thumliche ben Freunden seiner Schriften nicht vorzuenthalten. Ich weiß alles, was man gegen folche Bekanntmachungen fagen kann, und habe es redlich beherzigt, aber feiner ber galle, mo eine solche nachtheilig, und ben Manen bes Ber: ewigten fein willfommnes Opfer fenn burfte, tritt hier ein, und einige einzelne Stellen, mo vielleicht von Beziehungen die Rede mar, welche nicht vor bas große Publicum gehoren, find hier nach sorgfältiger Prufung weggelassen wors ben. Manches wird freilich barin Manchem unbedeutend, ja fast fleinlich scheinen, aber wer sich gern in bas Innere eines Menschen, ben er achtete und liebte, gleichsam einlebt, bem wird faum etwas überfluffig und zweckwidrig fcheis nen, und nur fur Golche find ja ohnebieg biefe Blatter geschrieben.

Nach dem vorgedachten Briefe wollte er zuerst mit einer humoristischen Erzählung in der Abendzeitung auftreten. Es war dieß die weit später erst von ihm beendete Erzählung, das Liebhabertheater. So wacker sie in ihrer Art ist, so ware es doch die Frage gewesen,

ob er durch fie fich bie Sunft des Dublicums fo entschieden gewonnen hatte, wie bieß ber Hall bei seiner ersten Arbeit mar, welche schon ben historischen hintergrund hatte, ber ihm so viel Eigenthumliches verlieh, ba er geraume Beit vorher in diefer Art schrieb, ehe noch Walter Scott der Liebling der Lesewelt ward. Damals fandte er mir jedoch blos auffer eini: gen bramatischen Arbeiten, von benen auch bas wilbe heer in der That auf dem hoftheater zu Dresben aufgeführt warb, noch einige Gebichte. Ich trug jedoch Bebenken, auch von biefen lettern etwas abzudrucken, ehe durch andere Arbeiten ichon ein aunstiger Ruf fur ben Berfaffer gewonnen fen, ba mir bas lyrische Prin: cip durchaus nicht das vorwaltendste bei ihm zu senn schien. Es ist auch davon nichts, als ledialich, in Mr. 139. der Abendzeitung von 1817, ein Gebicht: die Seimkehr, abgebruckt worden, welches aber ebenfalls wieder, als ein ergahlendes, nicht ausschließend in jene Sate tung gehört.

So wartete ich lieber auf fein erftes rein:

erzählendes Product, und erhielt dann endlich im April von ihm Apel, eine Erzählung aus bem breifigiafrigen Rriege. Gie batte meine Erwartungen nicht getäuscht, und machte auch allgemein sogleich einen so erfreulichen Einbruck. bag mir von allen Geiten Aufforberungen gu ferneren Mittheilungen aus biefer Feber, und Dachfragen, wer benn biefer pfeudonyme (benn dafür hielt man ihn, so unbefannt war er noch dem großen Dublico) treffliche Erzähler fev. Rur ihn war der Dank des Freundes, wie der Beifall ber jahlreichen Lefer ber Abendzeitung, bochft erfreulich und aufmunternd, und bald ers folate nun Asmund Thorsklingurfon, eine Ars beit, die besonders durch ihre Raturschilderuns gen au ben ausgezeichnetsten biefes Dichters gehort, und in biefer hinficht neben Armed, Sunima und die Gesandtschaftreise gestellt zu werben verdient. Go groß aber auch ber Ruhm und ber Beifall mar, ben er fich auf biefem neuerwählten Wege erwarb, fo schien boch ans fangs die Liebe für die bramatischen Arbeiten immer noch die Oberhand in seinem Gemuthe

du haben, wie bieß benn der Kall bei so vielen der Dichtkunst sich widmenden Jünglingen und wohl auch Männern ist, da besonders das durch eine geglückte Darstellung eines theatralischen Werts hervorgebrachte Vergnügen einen frischen Zauber hat, dem nichts so leicht gleich kommt, was namentlich in der Masse und Lebendigkeit auf keine andere Weise so geboten werden kann.

Leiber wird man in ben angehangten Briefen nun eine Lucke in bem Jahr 1818 finden, die burch einen unglucklichen Bufall entstanden ift, welcher mich mehrerer Briefe van ber Belbe's aus biefem Beitraume beraubte. Mertwurdia ift aber, und fur feine literarischen Arbeiten entscheibend, die Stelle in seinem Briefe vom 7ten Rebruar 1819, wo er bei Gelegenheit, als ich ihm ben geringen Beifall, ben feine bohmis ichen Amazonen bei ber Darftellung in Dress ben gefunden hatten, melbete, auffert, bag ihm biefes Schmerzensfind die Luft zu bramatischen Schöpfungen für lange benommen habe. Und so war es auch. Er hat seitbem nichts Dras matisches wieder gedichtet, und alle in dieser Sammlung seiner Schriften mitgetheilten Arbeit ten dieser Gattung gehören einer frühern Perriode an. Sie mögen aber übrigens für sich selbst sprechen. Die Heilung der Eroberungssucht ist bei einer Darstellung freisich nur auf einer Bühne nicht ohne Wirtung geblieben, und behandelt einen so interessanten Stoff, daß sie stess anziehen muß. Was aber die böhmischen Amazonen betrifft, so bereiteten ihnen Neben: umstände hauptsächlich ein ungunstiges Schicks sal dur der Vreschner Bühne, und jedenfalls dürfte die Vergleichung derselben mit dem, was van der Velde aus demselben Stoffe in dem böhmischen Mägdetriege schuf, eben so belehrend als anziehend seyn.

Doch sprecht nun selbst zu den Lesern, ihr lieben Zeilen trauter Mittheilung, die mir so manchen heitern Augenblick gewährten und von denen ich nicht erwartet hatte, daß so bald ber Faden abgeschnitten und einer der wackersten Menschen der Erde entrissen werden sollte!

Th. Bell.

## Briefe

bon

C. F. van ber Belbe an Th. Bell.

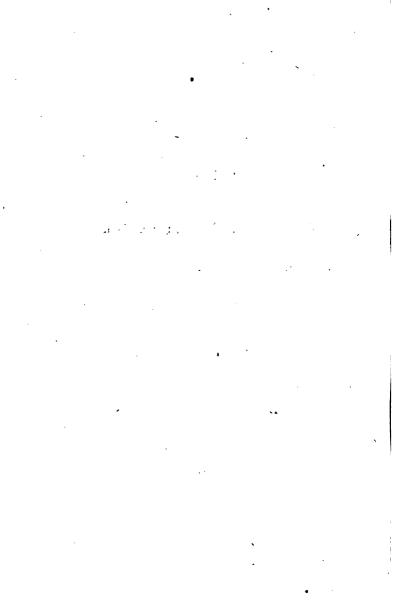

# Bohlgeborner Herr! Hochgeehrtester Herr Hofrath!

Ew. Wohlgeboren Vitte um Entschuldigung ber verspäteten Antwort muß ich jest zurückges ben, da auch ich mich einer großen Verzögerung schuldig gemacht habe. Der Vorsaß, eine früsher begonnene humoristische Erzählung für Ihre Abendzeitung zu beenden, trägt die Schuld. Aber meine drückenden Amtsgeschäfte haben es mir unmöglich gemacht, diesen Vorsaß ausszuführen, und ich kann Ihnen baher vor der Hand nur schiefen:

Das wilbe Beer, mas ich zugleich der borr tigen Buhne anzubieten bitte;

Die Insel Tortuga;

Die seltne Staude;

Die Beimfehr;

Die Elemente;

und bitte um gutige Auskunft: ob und unter wels den Bedingungen Sie alles annehmen wollen.

Ich setze voraus, daß Sie, Ihrem gutigen Erbieten gemäß, meine Heilung der Eroberung: sucht in Ihrem Tagebuche der deutschen Bühne im October c. angekundigt haben werden, und ersuche Sie, das Manuscript zu behalten, bis entschieden ist, was diese Ankündigung für einen Erfolg gehabt hat. Könnten Ew. mir in Ihrem nächsten gutigen Schreiben einen Vorschlag thun, wie ich dieß Stück, dessen Aufführung so viese Schwierigkeiten sindet, in den Verlag bringen könnte, so wurden Sie mich ungemein dadurch verbinden.

Mit herzlicher Dankbarkeit und vollkommner Sochachtung verharre ich mir zur Ehre ic.

Breslau, am 16. December 1816.

Wohlgeborner, Hochzuverehrender Herr Hofrath!

Endlich ift es mir gegluckt, bie verheiffene Erzählung für Em. Wohlgeboren Blatt zu beens ben. Sie folgt mit bem Bunfche, baß fie fich Ihres Beifalls erfreuen moge, ba ber Beifall, ben fie in einem Birtel literarischer Freunde hier gefunden, vielleicht partheilsch war. Was meine Em. zc. fruher überfandten Manuscrivte ambetrifft, fo stelle ich anheim, ob biefelben etwa für ein anderes bortiges Blatt, mit bem Sie in Berbindung ftehn, benutt werden tons nen? Die Anfel Toringa, zwar ein Borfpiel, aber both auch ein, fur fich beftehendes Sange, gebachte ich burch Em. ac. bei ber bortigen Buhne anzubringen, ober burch Ihr Blatt bem Bublicum befannt ju machen, beffen Stimme ich erst vernehmen will, ehe ich mich an bas große Stud mage. Ich meinte, daß bieß Borfpiel, als eine ziemlich treue und lebendige Schilberung eines intereffanten, wenig befanns ten Bolfchens, in Ihrem Blatte, nach und nach abgebruckt, gut angebracht mare. Daf: felbe glaubte ich von dem wilben Beere. 3ft bieß bei bem Theater angebracht? Ich habe erfehn, bas: Em. meine Beilung zc. angezeigt haben, mofter ich Ihr bantbarer Schulbner bin. Hat: sich noch nierhand gemelbet? Von bier aus habe ich bie Beileing nach Magbe: burg und Miga bebitirt, und in Drag verzo: gert fich bie Entscheibeng burch, Liebichs Tob. Bon meinen Bohnifthen Amazonen einem gweigetigen bramatifchen Bemahlbe in Samben. werben hier bermalen bie Rollen ausgeschries Ben. Goff ich es Ihmen ifir bie bortige Buhne fatteten? Bas Gie übrigens von meis nen Gachen auf feine Beife branchen fonnen. bitte ich mit mit Gelegenheit gut remittiren. ...

Ew. gutigen Antwort entgegensehend, bint. ich mit ben Gestunungen der herzlichsten Berehrung und Freundschaft 2c.

Breslau, am 6. April. 1817.

### Verehrter Freund!

Ihrem Bunsche zu genügen, sende ich Ihnen das Product meiner Bademuße, so wie es der Feber entstossen ist. Möge es Ihnen und den Lesern Ihrer Abendzeitung behagen. Sier bleibe ich nur noch bis zum 15. August, dann reise ich noch ein wenig in Schlesien herum, und erst vom 22. August an sinden mich Ihre Briefe wieder in Breslau.

Noch folgen auch meine Amazonen bei. Sie sind in Breslau bereits vertheilt, und nach meis ner Ansicht ist weber im Sujet, noch in der Aussührung etwas, was der Darstellung in Sachsen hinderlich seyn könnte. Ich empfehle sie bringend Ihrem Schuhe, da ich sehr ihre Annahme in Dresden wünsche, um wo mögslich auch ausser meinem Vaterlande als dramatischer Schriftsteller einigermaßen bekannt zu werz den, und spricht ein Mann von Ihren allges mein anerkannten literarischen Verdiensten am

gehörigen Orte ein gutiges Wort für mich, so bin ich der Erfüllung meines Wunsches schon in voraus gewiß. Mit wahrer Hochachtung und Dankbarkeit

Ihr herzlich ergebener Freund 2c.

Landed, im alten Babe, am 7. Mug. 1817.

# Berehrter Freund!

Lange, sehr lange habe ich nichts von mie hören lassen. Die Haupts Ursache war meine überladene Amts: Arbeit, die es mie völlig uns möglich machte, einen neuen Beitrag für Ihre Abendzeitung zu schreiben, und da ich nicht mit leeren Händen kommen wollte, so hat sich sogar meine Anzeige, daß Ihre Anweisung richtig bei mir eingegangen und honorirt worden, bis jeht verspätet.

Auch bermalen bin ich nicht vermögend, Ihnen etwas ganz neues zu schieden. Bon vier Inquirenten, die sonst unset Collegium hatte, bin ich jest der einzige ganz arbeitfähige, und Sie werden leicht erachten, was das in einer Stadt, wie Breslau, sagen will. Ich bin auch dieses Sollenamtes wöllig made, und bekäme ich je die gewisse Aussicht, mit Weib und Kindern von meinem literarischen Erwerb eriftiren zu können, ich quittirte mit Freuden. Um Sie in befi nicht ganz zu täuschen, schiede ich Ihnen drei

meiner älteren Arbeiten. Die Trube Horba ist in den vor Zeiten in Breslau herausgekomms nen, längst verschollnen Erhebungen, die Lies bespossen sind in den alten Zeitblüthen (nicht in den neuen von Sieich) abgedruckt worden. Beibe Erzählungen sind sicher ausser Schlesten fast gar nicht gelesen worden. Darthula war noch me gedruckt. Haben Sie die Güte mir zu schreiben, was Sie davon brauchen können, und was nicht, damit ich über das nicht benutze anderweit disponiren kann.

Es schmerzt mich sehr, daß ich jest zu literarischen Arbeiten fast gar keine Zeit habe. Meine Erzählungen in der Abendzeitung haben einen Erfolg gehabt, wie ich ihn nie erwartet, und das Lob mehrerer geschähten Schriftsteller, an deren Spige Sie stehn, könnte mich stolz machen, wenn ich dazu Anlage hätte. Der Hofrath Heun (H. Clauren), Ihr Freund, Baron von Biebenfeld, und der Redacteur der eleganten Zeitung, Methus. Willer, haben mich in sehr freundlichen Briefen um Beiträge erzucht, von denen ich leider nicht weiß, ob ich

baju gelangen werbe, sie zu liefern. Saben Sie boch die Sute, die Inlagen an die beiben erstgenannten zu beforbern.

Ich bin mit meinen Bitten noch nicht am Ende. Bon meinem Asmund habe ich nur ein schlecht geschriebnes, bei Fertigung des einzigen mundi für Sie start modificirtes Conscept, und bitte Sie daher herzlich, mir die Exemplare der Abendzeitung, in denen er abger bruckt ist, juguschicken.

Und nun genug für heute. Sie mochten sonst, und mit Recht, ungehuldig werden. Bere zeihn Sie mir nur die Undescheidenheit, mit der ich Sie gequalt, und erhalten Sie mir Ihr mir so theures Wohlwollen. Mit den Gesinv nungen der herzlichsten Lieb' und Achtung

Ihr treugestimter 2c.

Breslau, am 28. October 1817.

### Berehrter Freund!

Dießmal erhalten Sie statt der Erzählung, von der etwa ein Folioblatt fertig ist, die aber nicht Prinz Lieschen, sondern der Mispel:Prinz (Sohn des armen Mispel:Königs Theodor von Torsica) heißen durste, ein leeres Aviso, daß Ihre lette Anweisung: Sendung vom 28sten Juni c. richtig dei mir angelangt, und die Assignation auch bereits hoporirt worden ist.

Wenn auch die Tartarenschlacht abgedruckt worden seyn wird, erbitte ich mir von ihr, der Gunima, und auch, um meine, der Abendzeistung geweihten Producte vollständig zu haben, von der heimkehr ein Erempiar der treffenden Blätter.

Bor der Sand weiß ich vor Seschäften nicht, wo mir der Kopf steht. Mein hiesiger Antecessor hat alles hier so im Argen gelassen, daß ich in Jahren nicht in Ordnung kommen werde. Daß aber meine ersten Waußestunden Ihrem Blatte geweiht sepn werben, versteht sich von felbst.

Die Natur ist hier wunderschon. Die Mensschen will ich erst kennen lernen. Der Himmel gebe nur, daß ich nicht, wie der Bar und Dachs, ganz vom eignen Fette zehren darf, sondern auch — besonders im Winter — durch Umgang frisches Geistessutter erhalte! Meinen Brief durch Oswald werden Sie jeht wohl schon haben. Die Eremplare schicken Sie güttigst per Adresse des Br. Kapf, den ich zu meinem literarischen Consul ernannt. Briefe unmittelbar an mich. Erhalten Sie mir Ihre Liebe 2c.

Robten, am 19. Juli 1818.

# Mein theurer, verehrter Freund!

In ben CorrespondenzActen meiner Freunde blåtternd, finde ich Ihren jungsten freundlichen Brief, und mit Ochrecken, bag er ichon zwei Monate alt und noch unbeantwortet ist. Wich entschulbige ber Augiasstall, den ich hier reinis gen muß, und bem schon meine Rrafte zu ere liegen beginnen, die Reifen, die ich von hier ungleich häufiger als von Breslau aus mache, theils aus amtlichen Veranlaffungen, theils um mich von Beit zu Beit einmal mit gebilbeten Menschen zu unterhalten, benn in meiner guten Stadt Bobten find die Leute eben fo tief pro: saisch, als die umgebende Natur hoch poetisch ift. Mich entschuldige endlich noch ber Bunsch, nicht mit leeren Sanden zu kommen, ben ich boch aufgeben muß. Denn wollte ich Sie so lange auf biesen Brief warten laffen, bis bie für Sie geschriebne Ergablung jum Abfenben reif ist, so mochte boch mein Schweigen als ein unartiges erscheinen.

Meine Amazonen haben asso bort nicht gerfallen. Sie waren freilich ursprünglich für ein Dilettanten: Theater geschrieben, und nur der Rath eines literarischen Freundes brachte sie auf die große Bretterbähne. Die Hauptsehler sind wohl, daß ich zu kurz exponirt, und zu viel innere und äussere Handlung in zwei Acte gedrängt habe.

Und nun übergenug von meinem Schmerzenskinde, welches mir die Lust zu bramatischen Schöpfungen für lange benommen hat. Desto sleißiger bin ich für Sie gewesen. Mein Prinz Friedrich, eine Erzählung, die in Theodor von Neuhofs corsische Prätendentur eingreift, wird jetzt für Sie geseilt und mundirt. Ist er, wie ich vermuthe, für Ihre Penelope zu lang, so nehmen Sie ihn für die Abendzeitung. Er ist das Product aller Nuße, die ich in Zobten bisher zu erührigen vermochte. Eine Einladung von Hundt Radowsky für den Berliner Erzähleier habe ich stillschweigend abgelehnt.

Die übersandten Gelber habe ich richtig er: erhalten. Vor der Wiener Dramatistrung meis

nes Arel graut mir unbefannter Beise. Denn ba der schwedische Protestantismus, siegend ges gen die Gegen: Parthei kampfend, doch schwerlich auf einer Biener Buhne wird erscheinen durfen, so muß man arg mit dem Stoffe umgegangen sepn, und sein innerstes Wesen zerstort haben.

Ende vorigen Jahres habe ich meine Erz: stufen, revidirt und mit einer Zueignung verssehn, an Arnold geschickt. Sagen Sie mir boch in Ihrem nächsten Briefe, ob es Ihnen so recht war.

Ende Februars reift, so Gott will, mein Prinz Friedrich nach Dresden. Wollte das gute Gluck, daß ich ihn selbst überbringen könnte! Denn ich sehne mich unendlich nach Ihrer pers sönlichen Bekanntschaft. Noch schwankt mein Ers denschickfal, und will keinen rechten sesten Nies derschlag bilden. Ist das einmal geschehen, dann zwinge ich meinen Geschäften eine Reise nach Dresden ab. Bis dahin — kann Sie freilich nur schriftlich um die Fortdauer Ihrer Liebe bitten

Ihr treuer Freund und Br. 2c. Lobten am Berge, am 7. Februar 1819.

# Berehrter Freund!

Enblich bin ich mit meiner Geschichte fertig geworden, und sende sie Ihnen mit dem herze lichen Bunsche, daß sie Ihren und des Pur blicums Beifall haben moge.

Sie ist mohl offenbar für Ihre Penelope zu lang, brum bisponiren. Sie nur für die Abendzeitung barüber.

Ostern naht heran. Wenn meine Enzstufen abgebruckt sind, so werden Sie wohl die Liebe für mich haben, und mir die bedungnen Freis exemplare bei unserm Verleger bald auswirken, die ich meinen hiesigen literarischen Freunden zugedacht.

Benn Sie von dem Erfolge etwas horen, den Arel und Tugendreich in Bien gehabt, so laffen Sie mich's doch wissen.

Mit herzlicher Liebe und Achtung wandellos. Ihr treuverbundner Freund und Br. 2c.

Zobten, am 23. Februar 1819.

# Mein theurer Freund!

Ihr lieber Brief vom 19. Februar heischt eine baldige Beantwortung, die ich, um die frühere mora gut zu machen, nicht lange schulbig bleiben will, obwohl ich noch immer mit Aebeit übel geplagt din. Leider gehört ein Kerkules dazu, einen Strom zum Stallfegen zu zwingen, und seit meiner letzten Krankhelt sich recht lebhaft, daß meine Kräfte nicht mehr die alten sind.

Sie wünschen meinen Prinz Friedrich umb zutausen? Ich respective den Grund, und überlasse den neuen Titel Ihrer Bahl. Etwa Theos dor und Friedrich, oder wie Sie sonst wollen. Ihre freundliche Theilnahme an meinem Schicksal hat mir wohlgethan. Sie wollen über meine Fata ein Paar nähere Worte le sen? Ich schicke Ihnen, mit Bitte der Rück: sendung, mein Amts: Curriculum, so wie ich es, wenn ich sedes andre Mittel umsonst ver: sucht, an die höchste Behörde einsenden werde. Est wirb Sie freitich :: frappiren. Und wenn Sie vollende bie brillanten. Beugniffe; lefen folk ten, bie ich won ben Behorben, bei und unber benen ich gearbeitet, mid von ber feinblichften, aufzuweisen habe, so wurden Sie mit Recht fragen: Aber, wie ift bas moglich? Durauf weiß ich nichts zu antworten, als bag mir bas Talent, mir Connepionen zu verschaffen; gang fehlt, daß man bet um, wie wohl überall; eint geine Blucksfälle ausgenommen; ohne Connexis wett nicht weit tommt; und bei jebem: Bufant menftog mit pootegirten Lenten ben Rundom sichn muß. Manchmal, habe ich denn wohl auch etwas farr auf meinem guten Rechte be fanben, und bas erbittert! 5-13-57

Gott beffer's! rufe ich mit dem aken eher lichen Comthur, der auch fammt biefem pio desiderio zu Grunde gehn mußte.

Daß mich eine so schwere Bergangenheit ernst gemacht haben muß, ist wohl kiar, und hatte ich die Musen nicht, ich ware schon schwerz muthig geworden. Diese Stimmung macht mich auch unfähig, rein lustige Sachen zu schreiben,

Sich glaube, bag ich nicht ohne Humor bin, aber er ift burch langen Rummer und viel er: littenes Unrecht fo scharf geworben, daß ich oft da vermunde, wo ich bios kipein foll. Konnte ich es je bahin bringen, bei einem Poften, ber mich, ohne mich zu erbrucken, nothburftig nahrte, in ber Sauptftadt mich bem Schrift ftellern zu widmen, ich wurde, glaube ich, mit befferm . Erfolge Schreiben. : Aber bleibe ich fur ben Reft meines Lebens in Diefes über alle Bes fchreibung eiende Deft gebannt, fo wird es mir wohl wie bem aumen: Klugefrosse in Schillers kostlicher Fabel gehn, bas, nachbem es eine Beile ruftig ben Pflug geschleppt, endlich boch fraftlos zusammensturzte und fich ohne den das zwischen fommenden Deus ex machina nie wies der jum neuen Rluge erhoben haben murbe.

Die nächste Erzählung, die ich Ihnen zuger bacht, soll, wenn ich dazu gelange, Don Juan Belasquez de Leon heißen, und ihr historie scher Hintergrund die Eroberung von Werico durch Cortez seyn. Vor dem Prinzen Lieschen fürchte ich mich wegen der vorerwähnten Schärfe

meis

meines Humor zu sehr. Schreiben Sie mir boch balb wieder einmal. Ich bin und bleibe mit herzlicher Liebe und Achtung Ihr treuer Freund und Br. 2c.

306ten, am 5. Marg 1819.

# Mein theuerster Freund!

Ihr liebes Schreiben vom 18. Juni fand mich noch im alten Babe zu Cubowa. Ich habe es um bekhalb noch nicht beantwortet, weil ich Ihnen gern zugleich ben richtigen Eingang ber Erzstufen und bes Pring Rriebrich melben wollte. Aber feines von beiden ift angefommen, und ich will baher wenigstens nicht langer an: fteben, Ihnen anzuzeigen, u. f. w. Konnten Sie die Uebersendung der Eraftufen und bes Pring Friedrich beeilen, fo murben Gie mich fehr verbinden; ich munichte mohl einige Erem: plare balb an ein Paar Sonner und Freunde versenden zu konnen. Deine Erzählung bat im Bade Schlechte Fortschritte gemacht. Die Rur tostete Beit, ber in Cuboma recht angenehme Verfehr mit ben Gaften befigleichen, und hier martern mich meine Arbeiten - in ben Duge: stunden fehlt die Erquickung des Geistes ber gefellige Umgang - fo bag ber fogenannte Sotterfunken nur ichwach lobert. Bas ihm

aber entsprüht, ist zunächst Ihnen, verehrter Freund, geweiht; das habe ich auch an Heun geschrieben, der mich wieder um eine Erzählung für sein Vergismeinnicht bittet. Könnten Sie mir nicht ein Eremplar Ihres Wegweisers schieden, wo er von mir handelt? Ich weiß schon in voraus, daß Sie mir zu viel Ehre angethan haben werden — aber man ist ein Wensch. — Es thut doch wohl. Vehalten Sie mich lieb.

Ihr treuergebner 2c.

Bobten, am 19. Juft. 1819.

### Mein theurer Freund!

Die herzliche Theilnahme, die Ihr lieber Brief vom 15. October athmet, hat mich eben so sehr gerührt als erfreut. Die Freundschaft auter Menschen thut so wohl. Ich bin wenn auch manchmal von Kovffchmerzen und etwas Podagra übel geplagt, doch nicht eigent: lich ernstlich frank gewesen; wohl aber so mit Arbeit überladen, daß ich für die Musen keine Muße hatte. Doch habe ich, so balb ich nur eine Stunde fur mich gewinnen fonnte, an ber Ihnen jugebachten Erzählung gearbeitet, aber bennoch schleicht biefe mit Ochneckentragheit weiter. Rein Bunber! In Bobten felbft habe ich gar feine geistige Erholung; sie auswarts zu suchen, wie ich manchmal thue, kostet Zeit und Belb. Aus dem Fenfter meines Museums habe ich eine Aussicht auf Schobenbacher, Dun: gergruben ic. ic. - bie freilich nicht fehr begei: ftern fann; ber Genius, wenn einer ba mar, muß also wohl am Ende verfnochern! Gott beffer's, wiederhole ich mit dem alten Comthur in ben Sohnen des Thales.

Bermag ich's nur irgend zu erreichen, fo er: halten Sie noch in diesem Jahre meine Erobes rung Mexico's., Meinen freundlichsten Dank für Ihre kostliche Venelope. Sie hat mich und die Meinigen sehr angesprochen. Kann ich, so erhalten Sie für 1821 einen Beitrag. Ich muß mir ja wirklich etwas brauf einbilben, mich in einem folchen Prachtgebaube und in fo brile lanter Gefellichaft zu prafentiren. heun hat mich wieder um Beitrage gebeten, aber so lange ich Ihre Bitten nicht erfüllen fann, barf frei: lich von ben seinen nicht bie Rebe seyn. Das: felbe gilt für Traffler in Brunn, der mich für die Phobe in Anspruch nehmen will. Leben Sie wohl. Mit herzlicher Hochachtung und inniger Liebe

Ihr treuverbundner Freund und Br. 2c.

Bobten am Berge, am 25. October 1819.

### Mein theurer Freund!

Gern batte ich Ihre Bunfche honorirt, und Ihnen meine für Sie begonnene Erzählung vor Beihnachten geschickt. Aber, ob ich schon weit vorgeruckt bin, so machft mir boch ber Stoff bergestalt zu Kopf, daß noch zu viel zu voll: bringen bleibt. Sie wird noch langer als Pring Friedrich, was Ihnen vielleicht nicht einmal lieb fepn wird. Und gerade in biefer Periode schien meine Dienftlage eine gunftige Wenbung nehmen zu wollen, was mich mehrere Reisen und viel Correspondenz getoftet hat. Mein Plan ift - aus Mangel an Macenen abermals gescheitert, und ber Migmuth, ber fich beghalb meiner bemeiftert, ift ben Beiftes: Schöpfungen nicht forberlich gewesen. mit ich nun nicht mit gang leeren Sanben er: scheine, schicke ich Ihnen ben erften Act meines neuesten bramatischen Probuctes. Ich weiß wohl, daß Sie eigentlich folche Sachen nicht gern aufnehmen, aber aus ber Abendzeitung

habe ich boch ersehen, daß Sie bisweilen Ausnahmen machen. Wenn das Einrucken indeß gegen das Interesse Ihres Blattes ist, so schieden Sie mir meine Roßtrappe in Gottes Namen zuruck. Sie haben ja wohl noch einis ges von mir, was Sie nicht brauchen. Packen Sie einmal alles zusammen, und schieden es mir durch Buchhandler: Gelegenheit nach Bress lau. Von dort werde ich es ablangen lassen, wenn ich nur den Namen der Handlung weiß.

Ist es mir eine Möglichkeit, so erhalten Sie meine Erzählung noch vor Weihnachten. Aber es ist höchst ungewiß, und ich will nicht, baß Sie sich barauf verlassen, um Sie nicht etwa am Ende zu täuschen.

Arnold hat mir geschrieben, und mir — affignirt. Seyn Sie so gutig, ihn vom richtigen Eingange zu benachrichtigen. Ich werde ihm antworten, sobald ich ihm den Prinz Friesdrich schieden kann, über bessen Durchsicht ich jetzt her bin. Arnold wunscht einige nähere Ausschlüchte über das Zigeunermädchen. Können Sie mir einen guten Rath geben, wie und

wo ich etwa diese kurzlich einschalten mochte - magnus mihi eris Apollo!

Ihre Penelope hat uns entzuckt. Noche mals meinen herzlichen Dank bafur. Behalten Sie mich lieb. Immer

3hr treuergebner ic.

Bobten, am 26. November 1819.

# Mein theurer Freund!

Meine Bereitwilligkeit, Ihnen gefällig zu seyn, ersehen Sie aus beigehendem Anfange meiner Eroberung Merico's. Ich werde jest alle Mußestunden auf deren Beendung wenden. Bleibt dann noch so viel Zeit, für Ihre Penelope zu arbeiten, so werde ich solche gern benuben.

Ich empfehle mich Ihrer Liebe und bin mit wahrer Berehrung

Ihr treuverbundner ic.

Bobten, am 17. December 1819.

### Mein theurer Freund!

Ihr lieber Brief vom 19 ten Januar traf gestern hier ein, als ich gerade beifolgende Abstheilung meiner Eroberung Merico's sür Sie beendete. Es ist mir lieb, wenn die Arbeit Beifall gesunden. Ich wünsche, daß es mit dies ser Fortsehung auch der Fall sey. Der Ueberssendung des schon Abgedruckten sehe ich um so lieber gleich nach dem Abdruckten sehe ich um so lieber gleich nach dem Abdruckten sehe ich um so lieber gleich nach dem Abdruckten sehe ich um soch manchmal ein Nachsehn des Vorangegans genen beim Weiterarbeiten nöchig wird, mein mundam in Dresden bleibt, und mein Conscept gräßlich anzuschauen und zu lesen ist, ich auch im Mundiren noch immer viel ändere.

Die Zahlung haben Sie bie Gute mir wie gewöhnlich burch eine Amveisung auf Breslau zu schieden, sobald ber Schluß abgebruckt ift.

Wolle' ich bem Triebe meines Herzens folgen, so hatte ich langst ber Themis Bage und Schwert in ben Winkel geworfen, und lebte froh und frei ben holben Musen. Aber bie

geistige Zeugekraft könnte ausgehn, mein Brotfach verburgt mir wenigstens Brot — so lange ich lebe. Meines Lebens beste Zeit und Kraft habe ich ihm geweiht. Sollte ich zwanz zig Jahre ohne Resultat gelebt haben? Und bann — ehrlich gestanden — ich freue mich wohl recht sehr, wenn ich das Publicum amuliste — aber ich glaube doch noch mehr meine Menschenpsticht zu erfüllen, wenn ich ihm durch treue Uebung meines Berufs nütze. Hätte ich indeß nicht für eine geliebte Frau und drei Kinder zu sorgen, wer weiß, was ich thäte!

Um — thut mir's leib. Ich liebe viel in ihm. Am meisten scheint ihm seine unber grenzte Eigenliebe bei großem Diebssinne zu schaden. Durch erstere macht er sich lächerlich, durch letztere verächtlich. Wenn Sie mit dem Abdruck meiner Fortsetzung bald fertig sind, und ich noch nichts geschickt habe, so melden Sie mir's gutigst.

Wird mein Prinz Friedrich noch zur Ofters messe herauskommen? Ich schiedte ihn mit dem Anfang meiner Erzählung an Arnold. Behalten Sie mich lieb. Immer mit herze licher Freundschaft und Bruderliebe Ihr treuverbundner 2c.

30bten, am 29. Januar 1820.

### Berehrter Freund!

Thre Affignationen find honorirt, aber lei: ber ist noch immer nichts von Druck: Erem: plaren, weder vom Pring Friedrich noch von ber Eroberung von Merico, an mich gelangt. Und gerade jest brauchte ich beides so nothig. Den Vrinzen Kriedrich, um bamit, fo frifch wie er vom Stapel gelaufen, einige Gonner und Rreunde ju betheilen, die Eroberung von Merico, um fie bald burchzucorriairen, damit ich, wenn Arnold fie wieder befonders abbruckt, vorgearbeitet habe. Noch hat er mir zwar nichts barüber geschrieben, aber man hat mir gefagt, baß fie, wo? weiß ich nicht, bereits angezeigt sep. Fragen Sie ihn boch. Mit ber Erzählung für ihre Penelope geht's mir übel. 3ch habe bagu ben Pring Lieschen gewählt und auch schon mehrere Bogen fertig, aber um wei: ter zu arbeiten, fehlt es mir an einer ordent: lichen Quelle, ba ich boch bei einem so befanns

ten sachsischen facto möglichst historisch erichtig senn mochte. Und bas ist noch bazu boppelter Gewinn, ba oft bas Bistorische gerabe rechten reichen Stoff ber Phantafie bietet. Doch einen Bersuch habe ich, nachdem ich vergebens un: fere Breslauer Bibliothefen revidirt und revibiren laffen, gemacht, um mir bie erforderlichen Notizen zu verschaffen. Schlagt auch ber fehl, und wiffen Sie mir auch feinen Rath ju ges ben, so muß mein Rind als Embrio sterben, ober sich gebulben, bis ich einmal wieder selbst nach Breslau komme, und noch einmal per: fonlich suche. Bis dahin ift aber Ihr terminus peremtorius långst verstrichen. Daß ich hier so entfernt von allen literarischen Bilfs: quellen bin, ist auch eine Schattenseite biefes Meftes.

In Sebanken reise ich immersort nach Dresben, aber bieß Jahr wird nichts braus werden können, weil ich primo Juni in's Bad nach Cubowa gehe und etwa im ersten Drittel bes Juli erst zuruck komme, wo dann allerlei Arbeit auf mich warten wird. Im Bade hoffe

ich wieder eine Erzählung für die Abendzeitung zu schreiben. Wenn ich daher nur vorher die Druckeremplare hatte! Könnte nicht Arnold einen Laufzettel hinter ihnen herschicken?

Ueber ben Angriff auf unsere gute Vesper: tine habe ich gelacht. Man kann ein dictum Schlegels brauf anwenden: Es ist nichts klägs licher, als sich dem Teufel umsonst ergeben, namblich hier: schlecht seyn, ohne Wis! Bas soll denn aber das heißen, daß ich und Andre Vestpertinens Feuerandeter genannt werden? Ich habe mir gewaltig den Kopf drüber zerbrochen. Können Sie nicht der Oedip dieser Sphing werden?

Schreiben Sie mir boch ja im Mai noch einmal, theils zur Nachricht und Achtung, theils weil ich an Ihren Briefen so herzliche Freude habe. Noch herzlicher aber ist meine Sehn: such nach Ihrer personlichen Bekanntschaft. Zwar kennen wir uns schon in unsern Kinzbern so ziemlich, aber Aug' in Auge ist boch etwas ganz anders. Kann ich's noch in kommendem Jahr möglich machen, nach Dresben

Bu gehn, so wird bas ber Sonnenpunkt mei: nes trockenen Philisterlebens seyn.

Behalten Sie mich lieb. Mit wahrer Soche achtung und Freundschaft

Ihr treuer Freund und Br. 2c.

3 obten, am 26. April 1820.

### Mein theurer Freund!

Daß Ihnen die Eroberung von Merico gefällt, freut mich. Ihre freundschaftliche Beurs theilung meines Friedrichs habe ich, da in einem Lesezirkel, bessen Mitglied ich bin, die Abendzeitung mit cursirt, gefunden, und danke herzlich.

Der Prinz Lieschen macht mir schweres Drangsal. Meine Notizen, auf die ich den Plan gebaut und schon auszusühren begann, lassen sich nicht gut mit andern Notizen verseinen, die ich in einem sächsischen Kalender gefunden, und ich werde die elegante Zeitung wohl als Vermittlerin brauchen mussen. Aber wenn ich sie nicht durch Sie erhalten kann, so ist sie sich mich verloren; denn die Trägheit und Rachlässisseit der —r Buchhändler ist uners hört. Daß von ihrer reinen Gefälligkeit nichts zu hossen ist, versteht sich von selbst, aber auch ihr Metier üben sie schlecht. Es hat mich mehrere Monate Zeit und eine Menge Briefe

gekoftet, ehe ich nur fur mein Geld bie Sam: monia für unsern Lesezirkel erreichen konnte. Unterdeß habe ich die Erzählung für die Abend: zeitung begonnen. Auf den 2. Juni gebe ich nach Cudowa. Schicken Sie mir die Lieschen: Mummern ber Eleganten, fo melben Sie mir, bis wann die Erzählung für Penelope eingehn muß. Wird fie bis dahin nicht fertig, so nehe men Sie sie auch fur die Abendzeitung. Eine britte Erzählung anaufangen, war' boch zu viel, und es murbe eines ben andern schaden, und eine gang kurge zu schreiben, bazu bin ich; wie Sie wohl ichon mahrgenommen haben werben, au breit. Go fehr ich in biefer Beziehung beutsch bin, so kann ich bas Bonmot des Frans sofen auf mich anwenden, der seinen Freund um Berzeihung bat, daß er ihm einen so lans gen Brief schreibe, weil er nicht Zeit zu einem turgen habe. Und etwas Bahres ift baran; fo parador es flingt.

Für die Erklärung der Feuerandeter danke ich. Nun din ich im Klaren. Es ist aber etwas jämmerlich von den guten Herren. Gestern hat mich ein alter Jugendfreund besucht, der sich auch Ihrer Bekanntschaft rühmt. Uber, Cantor am heiligen Kreuz zu Dresden. Ich habe mir von Ihnen erzählen lassen, und freue mich sehr auf Sie. Dieß Jahr kommt mir die Badereise die Quer, aber wenn kommendes Jahr alles gunstig zusammentrisst, und die Behörde nicht etwa mit dem Urlaub kargt, so treibe ich wohl einmal Augen und Geist und Gemüth auf Dresdens fette Alp.

Behalten Sie mich lieb. Unveränderlich mit Liebe und wahrer Verehrung Ihr treuverbundner Freund und Br. 2c.

Bobten, am 18. Mai 1820.

# Mein theuerster Freund!

Die Beilage wird Ihnen sagen, wie fleißig ich für Sie gewesen bin. Möge sie Ihnen gerfallen und Ihrem Publicum! Bare sie um die Hälfte kurzer gerathen, so verdiente sie vielleicht durch ihre häuslichen Scenen ein Platz chen in Ihrer Penesope, aber so wird sie wohl nur in die Abendzeitung passen.

Doch ift es mir nur irgend möglich, fo fall Penelope nicht leer ausgehn. Beten Sie nur für mich um Beiterkeit und Geschäfts: Rube. Unverandert

Ihr Sie herzlich liebender treuverbundner ic. Robten, am 19. December 1820.

## Mein theuerfter Freund!

Endlich getange ich dazu, Ihnen für Ihre lieben Briefe vom 29. December p., 3. Januar und 4. Februar c. meinen herzlichen Dank zu sagen. Ihre freundlichen Bunsche zum neuen Jahre erwiebere ich mit Liebe, und knupfe die Bitte daran, mir Ihr Bohlwollen ferner zu erhalten.

Beifolgt eine Erzählung. Der Bunsch eine zu schreiben, die sich durch ihre Kurze für Ihre Penelope eigne, hat mich diesmal dewogen, die Geschichte zu verlaffen, die mich gewöhnlich, wenn ich mich hineinstudire, mit Stoff übers ladet. Und boch ist mein Guido länger gewors den, als ich dachte und wünschte, und er wäre noch viel länger geworden, wenn ich nicht mir Sewalt angethan hätte.

Ist die Erzählung doch zu lang für Ihre Penelope, wie ich fast fürchte, so nehmen Sie sie nur für die Abendzeitung. Arnold hat mir noch immer nicht die Nummern der Eroberung von Merico geschiekt. Wenn es ihn gar zu sehr incommodirt, so mag er sie behalten, und ich will mich mit den gewöhnstichen Freieremplaren, die er mir nach dem ber sondern Druck schiekt, begnügen, da dieser ohner hin sehr bedeutende Zusähe enthält, im Verzgleich mit der ursprünglichen Erzählung. Aber den Maltheser und die Lichtensteiner, welche letzteren ja doch jetzt complett abgedruckt sepn werden, wünschte ich wohl bald zu haben Allensfalls will ich die Nummern derselben dann Arnolden wiederschieken, mit meinen Verbesserungen und Zusählungen für den besondern Druck bestimmt.

Sie haben wohl die Freundschaft für mich, das mit Arnold zu besprechen, und ihn zugleich zu veranlassen, daß er mir, sobald die Eroberung von Mexico erscheint, recht schnell meine Exemplare schiekt, damit ich einige meiner Freunde damit beschenken kann.

Von Wien und Breslau bin ich neuerdings um Manuscript angegangen worden, habe aber

nichts gegeben. Mein Amt nimmt mir viel Zeit, und die Muse und Mußestunden sind Ihnen geweiht.

Behalten Sie mich lieb. Ich schäße Sie sehr hoch. Ewig

Ihr treuverbundner Freund ic.

3obten, am 3. Marg 1821.

## Berehrter Freund!

Beigehende Erflarung, mir durch unaufhors liche Einladungen von allen Seiten abgedruns gen, haben Sie wohl die Gute in Ihre Abends zeitung aufzunehmen?

Das erste, was ich, wieder an meinem Schreibtische sigend, beginne, ist die Beants wortung Ihres lieben Briefes. Ich habe am Schleimfieber und einem bosartigen Husten schwer barnieder gelegen, und fuhle mich auch noch jest ungemein schwach.

Das Ihnen Guido behagt, freut mich herzlich.

Für Vespertinen habe ich "bie Bieber: täufer" begonnen. Sie wären vielleicht ohne biese unselige Krankheit schon fertig. Doch werde ich, sobald es meine Kräfte und Amts: Reste erlauben, rüstig dran gehn.

Arnold hat mir die Eroberung von Mexico, ben Maltheser und die Lichtensteiner geschickt. Voraussehend, daß die Eroberung von Mexico jur Ostermesse erscheint, bitte ich Sie herzlich: Arnold zu ersuchen, daß er mir meine Exems plare und die Anweisung auf das Honorar baldmöglichst schiefe. Es ist jest gerade eine Unglücksperiode, in der ich viel Geld brauche. Auch möchte ich gern wissen, ob ich den Malstheser und die Lichtensteiner sur den besondern Druck zurüsten soll? Arnold hat sich darüber gar nicht ausgesprochen. Auf Ihre Gedichte steue ich mich sehr. Sie haben mich immer so freundlich angesprochen. Es ist überhaupt recht schade, daß wir nicht an einem Orte les ben, und unste Gedanken und Gesühle Mund zu Mund austausschen können!

Behalten Sie mich lieb 1c.

3obten, am 25. April 1821.

# Berehrtefter Freund!

Die Wiebertäufer habe ich, damals noch recht frank, nun doch beendigt. Ich schiede sie Ihnen und wünsche herzlich, daß sie Ihnen und dem Publicum behagen mögen. Etwas Tolles, Buntes, Picantes ist es geworden, nicht durch meine Phantasie, sondern durch den ganz originellen Stoff, der mir oft so luxurids war, daß ich ihn mit Sewalt zurück drängen mußte.

Jest scheint mir die Genesung zu nahen, aber langsam, sehr langsam, und ich beforge, baß meine Brust wohl für immer einen Stoß bavongetragen hat. Ich war wirklich dem Grabe nahe, und bin auch noch recht schwach.

Ach, wenn ich biesen Herbst einmal Dress ben sehen könnte, Sie personlich kennen zu ler: nen, und so viele andere verwandte Geister, die ich erst in ihren Schriften kenne und liebe —! Aber das wird wohl ein pium desiderium bleiben. Der Beamte und Pater familias ist mit gar starken Banden an seinen Heerd ges bunden und recht eigentlich glebae adscriptus.

Mit Liebe und Achtung immerdar Ihr ganz eigner 2c.

Bobten, am 10. Juni 1821.

# Mein theurer Freund!

hier haben Sie meine Patrizier fur Bese vertinens Beginn 1822. Mogen fie bem Dublicum ein angenehmes Neujahrs: Beschenk senn! Quoad die Liebes: Possen, so fam Ihr lieber Brief vom 29. October c. hier an, als ich bas Geschichtchen schon an Fleischer geschickt hatte. Satte ich nur ahnen konnen, daß es Arnold haben wolle, so murbe ich bas nicht gethan haben. Aber er hatte fie fruher erhalten, und bennoch mittelft Schreibens vom 2. October 1818 erklart, bag er in die Erzstufen nur die Trude Hiorba aufzunehmen wunsche. Hier: durch murben meine Liebes: Doffen stillschweis gend zuruckgewiesen. Das habe ich zwar Ars nolben durchaus nicht übelgenommen, weil ich bas Ding felbft für hochft unbedeutend halte, aber um so mehr glaubte ich barüber bispo: niten zu konnen. Doch kann fich keine Res daction ober Buchhandlung auf mein Verfah: ren pro futuro berufen, ba diese Bagatelle ja

schon vor fast 10 Jahren geschrieben, und Ihnen und Arnolden meine currente Thatige keit gewibmet ist.

Ich habe noch einen ganzen Köcher voll bramatischer Pfeile. Schreiben Sie mir nur, von welchem Genre, wie lang ze. sie für Ihren Almanach sepn möchten, damit ich Ihnen bann schiefen kann. Mein wildes Heer ift in Bress lau herausgekommen. Meine Amazonen wers den Sie wohl nicht haben wollen? Wenn ich einen Verleger für meine größern dramatischen Sachen sinden könnte, ware mir es wohl lieb. Ich halte sie selbst für keine Meisterwerke, aber des Drucks dürften sie boch wohl werth seyn.

Jest habe ich auch Walter Scotts Kenil: worth gelesen. Allen Respect! Das mache ich ihm nicht nach. Welche Farbenfulle und Wahr: heit in den Schilderungen, welche Charafterisstift, welche Verwickelungen! Diese Elisabeth, wie gehalten, diese Emmy, dieser Leicester, und Satan Varney, und Tony Foster Feuerbrand, und dieser in jeder Beziehung arme Teusel, Lambourne! Ich wußte bald nicht, daß mich

eine Lecture so hingerissen hatte. Dieses Res nilworth ist allein ben Bath: Orden werth.

Ihr freundlicher Wunsch für mein Wohl befinden erfüllt sich leider in diesem Augenblicke nicht. Ich habe mich auf einer Fußreise erfälttet, und leide an einem furchtbaren Susten. Wit meiner Bruft scheint es überhaupt schlecht au stehn. Wie Gott will!

Behalten Sie mich lieb. Mit wahrer Ach: tung und Treue

The 2c.

Bobten, am 12. November 1821.

## Mein theurer Freund!

Ihr liebes Schreiben vom 26. November c. ist mir richtig zu Händen gekommen. Arnold hat mir — geschickt, und ich danke Ihnen herzlich sür alles, was Sie sür mich an ihn ausgerichtet haben. Ich habe mich unter Ueberssendung des Malthesers 2c. und meiner zwei größern dramatischen Sachen unmittelbar mit ihm in Correspondenz gesetzt, und Sie erhalten dieß Schreiben durch ihn.

Ueber bie Liebes: Possen hat er mir nicht geschrieben und wohl baran gethan. Es ist ja an dem Dinge gar nichts verloren.

Schrag, in Nurnberg, verlangt für sein Frauentaschenbuch eine Erzählung von mir à 8 Friedricheb'or pro Bogen. Ich weiß aber noch nicht, ob meine Geschäfte mir erlauben werden, ihn zu contentiren.

Mit den bramatischen Beiträgen, die Sie wünschen, ist es schlimm. Meine kleinern Sas

chen sind meistens — —, was ganz naturlich in Sachsen nicht sonderlich geliebt wird. Ich fende Ihnen:

- 1) Den 26: und Gimnarsch;
- , 2) Gemeiner Ginn und mahre Große.

Bablen Sie felbst, und senden Sie mir dann beides unter Bezeichnung des gewählten zuruck, damit ich die Feile noch einmal brauchen kann. Das, was Sie nicht mablen, will ich Holten für seine Nachspielsammlung geben.

Das Durchsehn des Malthesers 2c., meine Amtsgeschäfte, und ein Recidiv meiner Kranks heit, haben es mir upmöglich gemacht, für Ihre Venelope thatig zu seyn, und ich sürchte, daß ich so bald nicht werde daran gehn töne nen, da ich vor Weihnachten noch eine Gerschäftsreise nach Breslau vorhabe. Früher hatte ich eine schwedische Erzählung von 1718 begommen, aber sie liegt auch. Auf keinen Kall wäre sie etwas für Ihre Venelope, denn sie wird gewaltig lang. Versprechen kann ich nichts, aber melden Sie mir doch, dis wie lange ich später stens einliesern müßte.

Saben Sie etwa noch Sachen von mir bei sich, die dort keine Abnahme fanden, so schieden Sie sie mir gelegentlich duruck. Etwa dramatische Producte, Darthula 2c. Ich kann sie jest vielleicht dono modo an den Mann bringen.

Wenn man auch das Ich möglichst zu ber zwingen sucht, so ist man doch immer ein eitr ler Mensch. Drum hat mir des ehrwürdigen Böttiger schmeichelhaste Vergleichung meiner mit Walter Scott, die er in Ihrem Wegweiser ausz gesprochen, gar sehr wohl gethan. Daß dem Schotten die Palme gebührt, ist mir, seit ich Kenilworth gelesen, ganz unbedenklich, indeß preise ich mich schon glücklich, wenn man mich nach ihm nennt.

Behalten Sie mich lieb. Ich bin mit gans ger Seele

Ihr treuergebenfter ic.

Bobten, am 11. December 1821.

## Mein theurer Freund!

Entschuldigen Sie, daß ich Ihnen die Antwort auf Ihren lieben Brief vom 31. December p. so lange schuldig geblieben bin. Amtsigeschäfte, meine schwedische Erzählung, die mir viel zu schaffen macht, und Rückfälle meiner Krankheit haben sich vereinigt, mich nicht zu Athem kommen zu lassen. Erst jest konnte ich die Zeit für die Durchsicht der mitsolgenden Erzählung erübrigen. Ich habe gesucht, Ihren besihalb gegen mich ausgesprochnen Wünschen zu begegnen. Woge es Ihnen so recht seyn, und ich in die gute Gesellschaft, in die Sie mich bringen, passen!

Arnold will nach seinem Schreiben vom 24. December p. meine heilung der Eroberungs sucht und Walther von Brienne jum Sommer verlegen.

Wenn mein Amt mir die Zeit, und mein nun fast einjähriger Husten die Kraft läßt, werde ich Ihre Penelope gewiß nicht vergessen, aber versprechen kann ich noch nichts. Es wurde mir gar zu weh thun, wenn ich Ihnen am Ende nicht Wort halten konnte, und Sie dadurch in Berlegenheit sette. Bis wenn mußte denn spåteftens mein Beitrag bei Ihnen eintreffen?

Ein Buchhandler Ragoczy zu Prenzlau will meinen Suido für seine Athenaa haben. Daß für bas Jahr 1822 nicht die Rebe bavon senn kann, versteht fich von felbst. Aber spater? Ar: nold icheint nach feinem letten Schreiben auf meine historisch : grundirten Erzählungen, in fo: fern fie in ber Abendzeitung bebutirten, ben meiften Werth zu legen, und mir mit bem nach: berigen besondern Abbruck eher ein Opfer au bringen. Dun ift Suido nicht in der Abende zeitung abgedruckt, und ein reines Phantaffes find. Es fragt fich baber: ob ibn Arnold wollen wird? Konnten Sie mir barüber Rachs richt verschaffen? Ich munsche Arnolden nicht zu übergehn, damit es nicht so gehe, wie mit ben Liebespossen für bie Minerva. Aber Sott bewahre mich auch bafür, ihm etwas von meis nen Sachen aufzuhringen. Ragoczy murbe ich

bamit einen großen Gefallen thun, und er hat mir bie Bestimmung bes Honorars überlaffen.

Da Sie meine Darthula nicht gefunden haben, so ist sie gewiß mit meinen andern Sachen an Arnold gelangt. Sie thaten mir einen besondern Gefallen, wenn Sie ihn in meinem Namen ersuchten, daß er dieß kleine Opus mit den andern versornen Schäschen, die sich etwa noch dadei besinden, aufsuche und mir mit den Abendzeitung Mummern der Patrizier zusende. Alles, was nur von weitem einer Erzählung ähnlich siehet, kann ich jeht brauchen, und selbst die Steine, die die Warkleute verwarfen, werden, wehn auch nicht als Ecksteine, doch so mit vermauert.

Julius kannte und respective ich schon während seines Engagements in Breslau. Als er hernach bei uns gastirte, sah ich ihn nur als Don Cesar in Donna Diana, wo er mich sehr, obwohl nicht mehr als unser Anschus, ansprach. Während seines letzten Sastspiels in Breslau habe ich ihn nicht gesehen.

Souwalds Seerauberfragment verdient bas

Lob, das Sie ihm spenden, reichlich. Ich mochte den herrlichen Menschen wohl personlich kennen lernen. Warum kann ich nur in Wedanken nach Dresden reisen?!

In diesen Tagen empfing ich Ihr liebes Schreiben vom 30. Januar. Daß Ihnen meine Patrizier gefallen haben, freut mich sehr. Der Stoff war gut, und die historischen, zum Theil althandschriftlichen Materialien reich. Ich habe fast nichts ersinden durfen als die Agathe: Bona, ben alten Schindel, und den kleinen heinrich von Net. Sogar der Pradicant, der leidige Troster, hat wirklich also getröstet.

Den Proconsul Beißflog kenne ich nicht persibnlich. Sein Holofernes hat mich sehr ergobt.

Run leben Sie wohl, mein lieber, theurer Freund. Behalten Sie mich auch im Jahre 1822 lieb. Grußen Sie Arnolben herzlich von mir. Immer werbe ich mit treuer Anhängelichkeit seyn

Ihr 2c.

30bten, am 15. Februar 1822.

## Mein theurer Freund!

Beifolgt ein Mahrchen für Ihre Penelope, mit dem Bunfche, daß es Ihnen gefallen möge. Der Stoff, der mir sehr picant schien, ist aus den Erzählungen der Schutzeister, die 1765 in Leipzig erschienen, entnommen. Sie können mir immer ein recht freundliches Gesicht das für machen. Mein unsterblicher Huften hat mich so mitgenommen, daß auch diese leicht tere Anstrengung des Geistes mir sauer wurde. Aber ich konnte doch Ihr freundschaftliches Bert trauen nicht täuschen.

Ihre Meinung über Bottigers — Eristiken unterschreibe ich. Nichts schwieriger und undankbarer, als allen Gansen Schuhe zu maschen, und den Pelz ohne Wasser zu waschen! Zumal bei Theater: Recensionen. Sen die Eristik noch so engelmild, der Arroganz des Schausspielers thut sie doch nie Senuge. Ich bin auch einmal Recensent gewesen. Je ehrlicher man es meint, desto mehr Dornen stechen dabei!

Ich hatte auch durch das Gerücht erfahren, daß wir Sie vielleicht für Breslau gewinnen würden. Ich freute mich darüber — oder auch nicht! — Denn so glücklich es mich machen würde, Sie in meiner Baterstadt zu wissen und jährlich einige Mal zu sehn, so wäre doch Ihr Wohlbesinden im neuen Wirktreise die erste Bedingung gewesen, und daran hätte ich gezweiselt. Das Theater liegt im Argen! Ein tüchtiger Bramaturg kann wohl viel thun und bessern, aber ob er nicht dabei selbst drauf geht — das ist die Frage!

Ueberhaupt ist in dem guten Schlesten mit der Aesthetik noch nicht viel zu machen. hin und wieder gibt es recht bedeutende Talente, aber der Schlester versteht es am wenigsten, sich geltend zu machen, das Publicum interessirt sich nicht lebendig, von oben sehlt der Impuls, und so versinkt alles in Lethargie! Gott besser's! In Dresden mag es freilich anders seyn, und ich sinde es naturlich, daß Sie sich nicht trennen mögen von dem schonen Elbathen! Der Gedanke an eine Reise dahin ist mein liebe

ster. Wenn nur erst mein Husten etwas civisier würde! Wenn Arnold mir meine Erems plare des Malthesers, der Wiedertäuser und der Lichtensteiner schieft, so wünschee ich, daß er mir die Darthula mitschiefte, die ja jest dort nicht bedurft wird. haben Sie doch die Sute, ihn darum zu bitten, und zugleich an möglichste Beschleunigung der Anherosendung zu erinnern, an der mir diesmal ganz besonders viel liegt.

Behalten Sie mich in freundlichem Anden: ten. Immer mit treuer Liebe und wahrer Ach: tung

Ihr gang eigner 2c.

206ten, am 3. Mai 1822.

#### 24

### Thenerfter Freund!

Ihre lieben Briefe vom 8. und 20. Mat c. habe ich erhalten. Es freut mich, daß Ihnen Armed gefällt. Chriftinen habe ich allerdings mit besonderer Vorliebe geschaffen. Ihr gans zer Verfehr mit einem Rauberhauptling incognito, auch ihre Rachfolge in die Eisengrube grundet sich auf eine vermuthlich streng mahre Anecbote. In biefer tommt auch die Gefans genhaltung bes Baters ber Berführten auf bem Raubneste des Verführers vor. Der Vater will, wie hier, eine Banbe belauern, die bie Begend unsicher macht, wird bei dem Versuche entbeckt, foll von ber Banbe ermorbet werben, wird aber auf ber Tochter Rurbitte von bem Rauberhauptmann verschont, jedoch, um Vers rath zu verhindern, provisorisch eingesperrt, bis er kurz barauf von seinen Leuten mit ges waffneter Sand befreiet wird. Gleichwohl ift mir selbst so, als konnte bas alles noch grund: licher motivirt fenn, und Sie thaten mir einen

großen Gefallen, wenn Sie mir einen Borischlag machten, wie sich bas bei ber Bearbeistung für den besondern Abdruck noch anders und besser gestalten ließe.

Das Costum aus ben Jahren siebzehnhuns bert und einige siebzig habe ich, ehrlich gestans ben, mit Kleiß etwas ausgemalt, weil es mir an fich Spaß machte, und weil ich etwas barin suchte, das hubsche Madchen auch in jener vers ruchten Tracht liebensmurbig au schilbern. Wird fie dadurch auch etwas komisch, so mache ich mir nichts baraus, im Gegentheil foll gegen bas Ende etwas humor vorwalten. Ein ans beres aber ift es, wenn die alte Georgine baburch lacherlich murbe. Das mare gang gegen meinen Zweck, und ein offenbarer Diffe griff, wegen bem ich nur meine Ungeschickliche feit anzuklagen batte. Dein Plan mar eigent: lich eine Wiberleaung des von mir sonst fehr respectirten Julius von Bog. Dieser schilbert in einem seiner Romane, und zwar in einem recht flachen, bas Biebersehn aweier alter Liè bender, die verlebt find an Seift und Korper,

bei denen, wie Burger, singt, der Spiritus zum Teufel und das Pflegma geblieben ist, und die 28 denn auch dem zufolge am gerathensten sins den, beide ledig zu bleiben. Gegen dieses Jams merbiid wollte ich meine Schöpfung ausstellen, und zeigen, wie dieselbe Situation bei Leuten ausfallen kann, deren Geist und Herz seine Jugendkraft behalten hat. Es ware mir wohl lieb, Ihre Meinung darüber zu vernehmen.

Ob und was sich mit ben Ihnen übersanbten Sebichten bes Studiosi Hunger anfangen läßt, haben Sie boch bie Sute, mir mit Ihrem nacht sten Schreiben in einem kurzen oftensiblen Zettel zu sagen, damit ich mich legitimiren kann.

Ein gewisser Hazelius hat mich um ein Fürs wort bei Ihnen gebeten. Ich kenne ihn gar nicht, kann also nichts thun, als Ihnen seinen Brief an mich, und ein Intercessionale des Nathsherrn Kallinich zu Schweidnitz im Original zur Ersehung zu übersenden, und das Beittere lediglich Ihrem Ermessen zu überlassen.

Bur Empfehlung bes Suchenden kann ich nichts thun, als nach bem alten Brocardicum:

laus vera laudari a viro laudato, Ihnen faden, daß der Gonner des Hazelius, ber alte Ralfi: nich, ein vorzüglicher, getfevoller, willenschaftliche gebildeter Mann ift, vor beffen Urtheil ich Respect habe, und bem tch es baber auch gern glaube, daß Sazelius ein gutes, nur vom Uns gluck verfolgtes, Subject ift. Rallinich mare ich gern gefällig, ba ich seinen mit mabsamer fleißiger Eritif gesammelten Dachrichten die beg: ten Motizen in ben Lichtensteinern und Patris giern verbanke, indeß mag ich Sie auch feines: weges burch bie Rudficht auf mich geniren, und stelle Ihnen defhalb blos anheim, ob Sie etwas für den Simpetranten thun konnen und mogen. Es ift mir lieb, daß Ihnen bas Dahr: chen bes Confu zu Recht kam. Uebrigens thun Sie mir damit zu viel Ehre an. Das Dabe: chen ift wirklich aus bem Perfischen, und mag im Urtert vortrefflich gewesen senn. Aber ber Ueberseter, mahrscheinlich ein arger Philister, hat die verschiedenen Berführungs: Methoden der bosen Geister, als ju anftoffia, meistens wege gelaffen, wie er felbst gesteht. Er hat bavon

nur die Morad und den Neeran, letzteren sehr beschnitten, behalten. Ich habe die Taselschweisgerei, den Wossussischen Jehn gemeinen Betrug, den Neeran neben dem frommen Betruge dos cirt, seine practische Unerweisung in der Hartscherzigkeit, und das ganze sultanische Scheinles ben Relanus nebst Heiwarahos Wollustsiege hinzugedichtet. Alles übrige gehört dem persischen Autor, und ich habe nur manches anders gesstellt und die Diction modisicirt. Quod bonum, faustumque sit!

Ich habe, in Erwartung ber Bucher, bie ich zu meiner nächsten großen Erzählung brauche (ich schwanke zwischen Romutlus und dem bohls mischen Mägdekriege), eine kleinere Erzählung begonnen: Das Liebhaber: Theater.

Es soll, wenn Gott und mein humor wollen, eine humoristische Erzählung werden. Was soll ich aber damit machen, wenn sie fertig seyn wird? Arnold scheint nur auf historische Sachen einen besondern Werth zu legen. Ihre Penelope ist versorgt. Soll ich sie gleichfalls für die Abendzeitung bestimmen, oder irgend

einer andern Taschenbuch-Redaction geben? Fleisscher martert mich fortwährend. Ohne Sie mag ich nichts thun, und wenn Sie sie sür sich oder Arnold in Beschlag nehmen, haben Sie das Räher: Recht.

Die Nachricht, daß Sie mir auf ben Juli naber kommen werden, bat mich febr gefreut. Konnten Sie nicht, wenn Sie einmal in Warms brunn sind, einen Abstecher machen, um den Bobten an besteigen, an besten Rufe bas Dathe mos Ihres Freundes ift? Auf jeden Kall melden Sie mir nur die Zeit Ihrer Ankunft in Warm: brunn und die Dauer Ihres dortigen Aufent: halts, so wie die Dauer Ihrer gangen Reise, recht bald. Denn ich wünsche boch natürlich meine Reise nach Dresben (wenn es noch bazu fommt) so zu arrangiren, daß ich Sie zu Sause treffe. Ohne Sie mag ich Dresben nicht sehn, fo fehr ich mich barnach fehne. Ihr Versprechen, mich mit houwald zusammenzubringen, hat auch viel Lockenbes. Es mare herrlich!

Bottigers Unglud hat mich fehr erschuttert. 3ch respectire ihn fehr. So viel humanitat

bei so vielem grundlichen Wissen kommt nicht oft vor.

Behalten Ste mich lieb. Immer mit mahr rer Liebe und Hochachtung

Ihr treuverbundner ic.

306ten, am 29. Mai 1822.

## Mein theurer Freund!

Leider haben Sie Ihren lieben Brief vom 2. Rebruar c. richtig nach Bobten abressirt. Ich bin noch immer hier, und weiß noch immer nicht, wann meine Erlofungftunde fchlagen wird. Mein Posten ift namlich so schlecht, daß sich niemand zu ihm gemelbet hat, als ein einziger Referendar, beffen Qualification bemangelt wird. Ein anderer Beamter in Reichenbach will bas Amt wohl befinitiv oder auch interimistisch übers nehmen, aber um feinen Preis nach Bobten ziehen, und so verfließt ein Monat nach bem andern, und auf Oftern werde ich nun schon burch ein halbes Jahr Justizcommissar in Bres: lau heißen, und effective Stadtrichter in Bob: ten fenn. Das R. Oberlandesgericht in Bres: lau nimmt sich sehr viel Zeit in der Sache, und wenn es mir nicht gelingt, auf diese Bes borbe zu wirten, fo febe ich fein Ende.

Da sind mir Ihre gutigen Erbietungen eins gefallen. Könnten Sie vielleicht in Breslau etwas für mich thun? Es handelt sich blos darum, auf den Fall, daß sich bisher kein quar lificirtes Subject für mein hiesiges Amt gefunz den, eine interimistische Berwaltung bessells ben cito anzuordnen. Und dazu wäre, wenn sonst nichts acceptabel befunden würde, das Körnigliche Sandstifts: Gerichts: Amt zu Breslau tauglich, welches vor meiner Anstellung das Forum von Zobten war, und noch jeht auf seis nen in Zobten selbst anstehenden Gerichtstagen die Justiz der Zobtener Haltdorfschaften verwalztet. Ist es Ihnen möglich, sür mich zu wirs ken, so verdienen Ste sich ein Gotteslohn.

Daß mein Liebhaber: Theater gefällt, freut mich sehr. Es hat wenigstens das Verdienst der innern Wahrheit, denn ich habe es zum Theil aus dem Leben abgeschrieben. Ich war früher ein arger Theatromane, und der Dis rectorkummer des Amtoraths, so wie die mans nigsaltigen Aushissen des Referendarius, sind damals in meiner Person zusammengetroffen.

7

· Bespertine und Penelope warten? Das ist mir hochft schmeichelhaft, benn es sind febr hubsche gebildete Madchen, und es muß mir eine Ehre fenn, wenn so liebe Kinder auf mich marten. Aber meine Situation ift jest leiber le gepreßt und gespannt, baß ich für nichts rechten Ginn habe, und muß ich in diesem ams phibifchen Status hier noch lange verharren, so erliege ich noch ber Schwermuth, und werbe gang unfabig gum Produciren. Es liegt mabr: lich nicht an meinem guten Willen. Ungablige Mal habe ich mich zu den bohmischen Mägden gesett, aber es gelingt mir nicht, in den Ring zu kommen, und bin ich endlich einmal brinn, so greifen die Arbeiten, mit benen mich die Behorde noch zu guter Lest bepackt hat, so sto: tend ein, daß ich bald alles himwerfe.

Begen meiner nächsten Lieferung in die Pernelope bin ich übrigens schüchtern gemacht wor: ben. Meine leichtern Taschenbuch: Erzählungen werden nicht sonderlich aufgenommen. Mein Guido ist, ich weiß nicht gleich wo, sehr ange:

geifert, mir sogar Judenstyl Schuld gegeben worden. Meine ganz unbedeutenden Liebesposs sen (in der Reischerschen Minerva) sind wo anders auch schlecht weggekommen, und selbst in der Beilage zu Ihrer Vespertine hat man meinen Bunsch des Consu ungunstig beurtheilt. Das kann ich freisich niemandem wehren, aber mir raubt es die Lust zu solchen Productios nen, und meine größern Erzählungen auf historisschem Grunde gerathen immer länger, so daß sie nicht in ein Taschenbuch passen. Die böhmischen Mägde, wenn ich sie noch bermaleinst vollende, werden, wie es solchen Visagen ziemt, sehr uns geschlachte Frauenzimmer werden.

Bei Arwed Gyllenstierna habe ich Ihren Bink benußt, und das Silberpaar am Schlusse bedeutend verjüngt, damit seine Zärtlichkeit nicht etwa, ganz gegen meinen Zweck, komisch ersscheine. Deßhalb habe ich auch aus dem Enkelpaare ein Kinderpaar gemacht, und die Sunde gegen die Chronologie, die ich dabei auf mich geladen, wird mir der liebe Gott wohl verzet:

hen. Sagen Sie mir boch nachstens Ihre Meinung über biese Aenderung.

Behalten Sie mich lieb, und schreiben Sie mir balb einmal. Herzlich liebt und achtet Sie Ihr treuergebner 2c.

Bobien, am 23. Februar 1823.

# Mein theurer Freund!

Enblich bin ich in den Hafen eingelausen. Da sich kein acceptabler Candidat für mein Stadtgericht fand, ist dasselbe vorläusig dem Kreis: Justizeommissar Wichure zu Reichenbach übertragen worden, der es interimistisch von dort aus in Gerichtstagen verwalten soll. Am 23. März c. habe ich übergeben, am 3. April bin ich mit meinem ganzen Hause hier angelangt, und wohne auf der Geiligen: Geiststraße im Hause des Kanzler Delins Rr. 1535., wohin ich Sie sortan Ihre Briefe zu abresstren bitts.

Es fängt mir hier an recht wohl zu wers ten. Besonders hoffe ich Muße für die Muse, da meine Amtsgeschäfte wahrscheinlich nicht ber beutend seyn werden. Eine Hauptbeschäftigung der hiesigen Justizcommissare soll das Geldnegos ciren seyn, und das werde ich mir vom Leibe haben, da ich mir nicht Geschicklichkeit genug Butraue; und da ich nur bei ben hiefigen Unstergerichten, mit Ausschluß bes Stadtgerichts, angestellt bin, so kann mein Birkungkreis nur klein seyn.

Ich habe benn auch, trot bee Abhaltungen ber ersten Einrichtung und ber Antrittsbesuche, bie bohmischen Mägde hier aus bem Groben fertig gehauen, und werde jetzt an das Feilen und Mundiren gehn. So bald sie ganz fertig sind, schiefe ich sie Ihnen.

Am 23. Kebruar habe ich Arnold ben Ars web, die Patrizier und den Guido geschickt. Aus Ihrem lieben Schreiben vom 25. März habe ich ersehen, daß alles glücklich angekoms men. Könnten Sie mich vielleicht in Ihrem nächsten Briese benachrichtigen, wann diese Sas chen im neuen Abdruck erscheinen werden? Mit meinem Liebhaber: Theater ist es mir wunderlich gegangen. Man will durchaus, daß ich darin portrattirt haben soll. Ein Graf Mattuschka in Pitschen hat und leitet ein Liebhaber: Theater, von dem das meine eine Copie seyn soll. Ich bin aber ganz unschuldig, denn ich habe weber den Grafen, noch sein Theater in meinem Leben gesehn, auch nie daran gedacht, ihn zu persiffit: ren. So etwas ist aber boch fatal, denn wer macht sich gern ohne Noth Feinde? Fast möchte ich das Moderne und Sumoristische verschwören, und mich blos an die Vorzeit halten.

Wenn Sie doch jest erst Ihre vorjährige Reise nach Breslau machten! Da hatte ich boch die Ueberzeugung, daß Sie mich besuchen murben, und Sie murben fich über bie Anmuth meiner Bohnung freuen. Ueber Garten und bie Stadtpromenade, uber bie mit Segelfahnen bebeckte herrliche Ober geht meine Aussicht nach ber Sand: und Dohminsel mit ihren Kirchen und Ribstern und Residenzen, und gegen Often fann bas Auge ben Lauf ber Ober zwischen ihren reigenden Ufern bis in eine weite Entfer: nung verfolgen. Freilich mag Ihr Dresben mit feiner majeftatischen Elbe ichoner fenn, aber ich bin so zufrieden, daß ich mir zeitlebens nichts beffer muniche, als hier auskommlich, ruhia, in einem engen Freundestreise zu leben, und die Liebe meiner entfernten Freunde zu behalten.

Leben Ste wohl, behalten Ste mich lieb. Ich bin mit wandelloser Trene Ihr 2c.

Brestau, am 12. April 1823.

#### 27.

#### Mein theurer Freund!

Hier haben Ste meinen bahmischen Magder krieg, mit bem Bunfche, daß er Ihnen und dem Publicum behagen möge. Er ist ein wenig graulich, weßhalb ich ihn auch Nachestüd ger tauft, aber es ließ sich nicht anders thun. Die Geschichte, die hier freilich in der Sage versschwimmt, ist zu arg.

Sie wünschen noch etwas für die Penelope? Ich glaubte, daß die Zeit dazu, durch mein uns freiwilliges längeres Verharren in meinem Pathe mos, längst erspirirt sey. Da das aber nicht der Fall ist, und ich, wie Sie wissen, für Sie gern das Wögliche thue, so sagen Sie mir nur bald gütigst, bis wann Sie den Veitrag schlechsterdings haben mussen, ohne jedoch in Verles genheit zu kommen, wenn er denn doch nicht eingeht. Ist es mir möglich, so sollen Sie etwas haben, wo nicht — so mussen Sie freis lich den guten Willen sür That nehmen.

Schall und Holten nehmen mich sehr bringend für die deutschen Blatter in Anspruch. Letter rer war neulich bei mir und drang sehr wegen einer Erzählung in mich. Was meinen Sie dazu? Daß Ihre Penelope den Vorrang hat, versieht sich übrigens von sethst.

Bern, gern fame ich bieß Jahr nach Drese ben. Dun wer meif! Rommen Sie nicht aber vielleicht eher nach Schleffen? 3ch habe fo allerlei gehort, mas mich konnte schließen laffen. Wie? Eine Frage: Ich habe vor 6 bis 7 Jahr ren eine romantische Oper Genelas gefdries ben. Der Stoff ift aus bem Saubermantele Mährchen an Konig Arthurs Sofe in ben Volksmährchen von Milbiller genommen. Der bieflae Danffbirector und Oberorganist Berner, ben Sie mohl fennen gelernt haben werben, hat die Composition übernommen, ist jedoch schon seit fast 6 Jahren brüber ber, wird aber nicht fertin bamit. Bare es vielleicht moglich. daß Weber sich damit befaßte? Ich mochte daraber nur so hinhorden, um meine Magres gela nehmen zu fonnen. .

### 26,

## Mein theurer Freund!

Endlich bin ich in den Hafen eingelaufen. Da sich kein acceptabler Candidat für mein Stadtgericht fand, ist dasselbe vorläusig dem Kreis: Justizeommissar Wichure zu Reichenbach übertragen worden, der es interimistisch von dort aus in Gerichtstagen verwalten soll. Am 23. März c. habe ich übergeben, am 3. April bin ich mit meinem ganzen Hause hier angelangt, und wohne auf der Heiligen: Geisstraße im Hause des Kanzler Delins Ar. 1535., wohin ich Sie fortan Ihre Briefe zu abressere bitte.

Es fängt mir hier an recht wohl zu wers ben. Besonders hoffe ich Muße für die Muse, da meine Amtsgeschäfte wahrscheinlich nicht bes deutend senn werden. Eine Hauptbeschäftigung der hiesigen Justizcommissare soll das Geldnegos einen senn, und das werde ich mir vom Leibe halten, da ich mir nicht Geschicklichkeit genug

#### 28.

## . Mein theurer Freund!

Bas ich thun konnte, habe ich gethan. Hier haben Sie meine Erzählung für Ihre Penelope, mit bem Bunfche, bag fie nicht zu spat fom: men moge. Sie mare fruher fertig geworben, wenn ich nicht wieder burch vier Wochen an ber leibigen Sicht laborirt hatte. Bas werben Sie aber mit ber Erzählung machen, wenn fie au fpat kommt? Bird, es in ber Abendzeitung nicht zu fruh bamit feyn, nachbem fich eben erst mein Magbefrieg barin breit gemacht hat? Sonft konnte ich fie auch anderswo unterbrin: gen. Ochrag, Vieweg, die Reischers, Bardt hausen, hier Mar, auch bie R. Kalender: Depus tation ju Berlin hat an mich geschrieben. Doch versteht es fich von selbst, bag Sie und Arnold immer ante omnes locirt merben.

Der immerwährende gludliche Erfolg Ihrer bramatischen Arbeiten freut mich sehr. Liebte ich Sie weniger, so wurde ich Sie barum be-

neiben. Denn ich habe nach biesem Kranze mit aller Anstrengung gerungen, und nichts in die Hande bekommen, als einige welke Blatter und einige Dornen, die mir in der Haut sihen ger blieben sind. Das Seltsamste dabei ist, daß ich mir einiges dramatische Talent nicht abs sprechen, und mir es gleichwohl nicht verbergen kann, daß meine Sachen nicht so wie sie sollen, manchmal wohl gar verkehrt wirken. Run ich habe auch über alles dramatische Schriststellern ein Kreuz gemacht, wid das hiesige Theater ist wahrlich nicht geeignet, mich anderes Sins nes zu machen.

Eine Bitte! Ich wünschte sehr, ben gans zen Walter Scott, der mich aus sehr natürlischen Gründen ungemein anspricht, eigen zu ber figen, da man ihn hier nicht einmal vollstäns dig und mit Wuße zum Lesen bekommt. Den Eduard (Waverley) und die Braut habe ich schon durch Arnolds Güte. Alles übrige aber wünschte ich durch Sie zu erhalten, da ich weiß, daß Sie mir schon überall die besten Uebers sehungen zuweisen werden. Das Ganze lassen

#### 29.

## Theuerster Freund!

Sie hatten mit Ihrer Vermuthung im Schreiben vom 20. September c. Recht. Ich habe so ungebührlich lange geschwiegen, weil ich mir in den Kopf geseth hatte, Ihnen mit meisnem nächsten Briefe ein frisches Manuscript zu schicken. Theils Unpäslichkeit, theils meine stärzter werdende Praxis haben die Beendung verz zögert. Endlich ist es aber doch fertig geworz den, und folgt mit dem Wunsche, daß ich es Ihnen und dem Publicum recht gemacht har ben möge.

Serzlichen Dank für die Besorgung der Scottischen Sachen. Bon den 3 Theilen des Quintin Durward habe ich aber nur den ersten erhalten, und das Berz von Mid: Lothian muß noch mehr als die übersandten 3 Theile haben, da es mit dem dritten nicht schließt. Das Fräulein vom See nehme ich auch sehr gevn, besgleichen den letzten Minstrel, wenn es ein

Roman ist. Die Lieber und Ballaben mag ich vor der hand nicht. Sind unterdeß neue Scott: iana an's Licht getreten, so bitte ich gleichfalls barum. Sie werden wohl gelegentlich die Gute haben, eine Rachsendung zu beforgen, und mir den Betrag in Rechnung zu stellen. Aber nehmen Sie es nicht übel, daß ich Sie plage. Haben Sie doch die Gute, Arnolden vorläufig für sein gutiges Schreiben vom 26. Juli zu banken. Wenn Guido und Arwed sertig sind, wünschte ich wohl sehr, meine Eremplare bald zu erhalten. Ich möchte gern noch die drei Bandenen binden lassen, und unserem Kronprinzzen zu seinem Seburttage, der auf den 15. Octo: ber fällt, zuschicken.

Berzlichen Dank fur Ihr liebes Geschenk, bas mich recht innig ergobt hat. Wenn ich solche Erfolge sehe, so kielt es mich auch wies ber, mich bramatisch zu aussern; die Scottischen Romane bieten köstliche Stoffe. Aber bann zupft mich meine Selbsterkenntniß wieder beim Ohre, und so werbe ich wohl vor der Hand bei dem Erzählen bleiben.

In der literarischen Bellage zu den Provinzialblättern sind meine Wiedertäuser recht bitter, und zugleich, was mir noch weit fataler ist, mit vornehm thuendem Lobe recensirt wors den. Schall soll der anonyme Recensent sepn, was ich freilich nicht um ihn verdient zu haben glaube, da ich immer große Stucke auf ihn hielt.

Spater sind in benfelben Blattern, aber augenscheinlich von einer andern Feber, meine Lichtensteiner und der Malthefer, fast zu guns stig beurtheilt worden.

Es ist boch ein wunderliches Ding um bas Recensiren.

Behalten Sie mich lieb. Ich bin und werde immer fenn

Ihr treuergebener ic.

Breslau, am 2. October 1823.

#### **3**0.

#### Theuerster Freund!

Es ist mir lieb, daß Ihnen meine Christine lieb gewesen ist. Ich habe bereits eine neue Erzählung begonnen, beren Grundlage eine engs lische Gesandtschaft nach China ist. Erlauben es meine Geschäfte und meine Gesundheit nur irgend, so wird ber nächste Jahrgang der Abendzzeitung damit beginnen. Den zweiten und dritz ten Theil des Quintin Durward habe ich erzhalten. Er ist doch wieder sehr brav. Die metrischen Sachen Scotts brauchen Sie mir nicht zu schieden.

Arnold hat mir wegen Arwed geschrieben, baß er wohl noch im November fertig werden wird. Können Sie bann etwas dazu beitragen, baß ich meine Eremplare bald erhalte, so thun Sie mir einen großen Gefallen. Ich wunsche unserer neuen Kronprinzessin ein Eremplar zu schieden. Schall hat erfahren, daß ich ihn für den Verfasser jener feindlichen Recension halte,

hat an mich geschrieben, und erklärt, daß er es nicht sen. Ich habe mich nun an den Redactenr der Provinzialblätter, Regierungs: Rath Streit, gewendet, um dort Sewisheit zu erhalten. Die: ser hat Schalls Erklärung bestätigt, wobei ich mich denn natürlich zufrieden stellen muß. Das kommt alles von der satalen Anonymität her! Behalten Sie mich lieb. Ich din unveränzberlich

Ihr ganz eigner 2c.

Breslau, am 16. November 1823.

#### 31.

# Theuerster Freund!

Da haben Sie die verheissene Erzählung. Wenn sie Ihnen so lieb ist, als mir das Mundiren bei meiner Halblahmung sau er geworden ist, so wird mich das sehr glücklich machen. Ich bin noch recht frank. Borzügslich habe ich über entsehliche Schwäche zu klazen, die denn doch einigermaßen vom Körper auch auf den Geist wirkt. Doch krank wie gesund — immer werde ich mit herzlicher Liebe an Ihnen hangen.

Ihr treuergebner 16.

Breslau, am 27. Januar 1824.

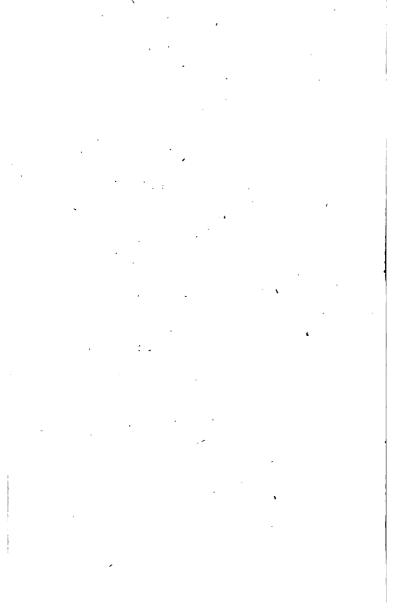

An

# van ber Belbe's Grabe;

von

Agnes Franz.

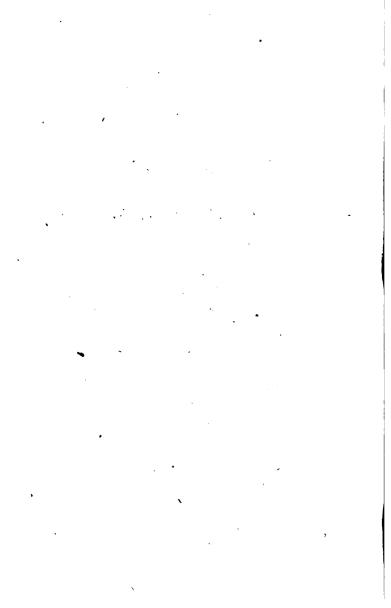



Siehst Du die schwarzen, dustern Trauersidre, Durch die der Himmel seine Thranen sendet?\*) Die Frühlingsonne hat den Blick gewendet Und tiesverstummt sind ihre Sanger: Chore.

Silesia trau'rt in tiefen Rummers Schwere; Ihr schöner Stern, der weithin Licht gespendet, Ihr schöner Stern hat seinen Lauf vollendet Und sich gewandt zu einer lichtern Sphare.

<sup>\*)</sup> Den 6. April, wie auch die folgenden Tage, fielen beftige Gemitterregen.

Mein Vaterland! gerecht fünd beine Rlagen, Ber foll fortan die macht'ge harfe ruhren, Die van der Velde's Lorberfranz befcattet?

Wer foll beseelen die verklungnen Sagen, Wer ihre Helben vor den Geist uns führen Im Bilbe, wo sich Kraft und Ammuth gattet?

Verschlossen sind die schönen Wunderlande, Die fremder himmelsstriche Neize schmucken; Die füßen Bluthen, wurdig zu entzucken, Sie welken bin an seines Grabes Rande.

Ein Engel rief ihn zu verhülltem Strande, Um der Bergeltung Rranze ihm zu pflucken; — Dort wird er schon're Fluren wohl erblicken, Als die, die bleich dem Scheidenden entschwanden.

Wie er ben ftarten Fittig uns geliehen, Berabzusehn auf Lander, Sitten, Auen, Die er verklart burch seines Geiftes Schone, So wird ber Engel Schaar jest froh ergluhen, Ihn einzuweih'n jum wonnigen Beschauen, Daß froh sein Lieb jum Lobe Gottes tone.

Weint nicht um ihn! — Go reich ber Krang gewunden,

Den Lieb' und Dank um feine Stirn ges schlungen,

Noch schön'rer Sieg ift ihm burch Gott gelungen,

Da wurdig er bes hochsten Gluds erfunden.

Weint um das Land, dem er zu fruh ente

Und um die Seinen, welche schmerzburch: brungen

Um Rettung eines Lebens heiß gerungen, Das ihnen Lieb' und Treue fest verbunden.

Als Menfch und Dichter hoch vor Vielen ftrahlend, Bom Bergen reich, und reich an Geistesgaben, Kann feine Zeit sein ebles Bilb entfernen. Es naht der Dank, die theu're Schuld bezah: lend, In Bluthen ihn und Lorber zu begra: ben — Die Freundschaft — blickt stillweinend nach den Sternen.

#### Ueber

# C. F. van ber Belbe's legte lebenstage;

mitgetheilt von feinem alteften 17 jabrigen Cobne, Arnold v. b. Belbe.

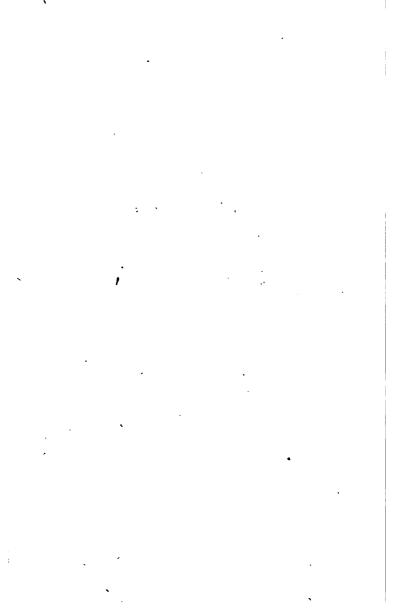

Mn

# van ber Belbe's Grabe;

von

Agnes Franz.

ber Ruge und einer aufferordentlichen Ochwache bestanden, immer mehr zu, und nach wenigen Tagen zeigten fich beutlich bie Symptome ber Brustwassersucht. Bis Anfang April mar er noch bei vollem Verstande, von da aber verlor fich fein Gebachtniß und fein Bewußtfeyn im: mer mehr, und ben 5. April, Abends um 9 Uhr, murbe er auch ber Oprache beraubt. Dief min und ein heftiger Froft, ftatt beffen er fonft immer bie brennendfte Sige gefühlt hatte, schien uns ein Merkmal zu fenn, daß der Schlag repetirte. Bir horten feitbem fein Wort mehr von ihm, auffer bag er den fols genben Zag Morgens mit größter Kraftanftrens aung, wiewohl undeutlich, meinen Namen, Ars nold! ausrief. 3ch trat an fein Bett, ergriff feine Sand, fragte, ob er mir etwas fagen wolle, aber, ach! er vermochte nicht mehr zu reben; ermurbe von Stunde ju Stunde ichmacher, und Nachmittags um 3 Uhr endete er feine Leiden in einem Alter von erft 44 Jahren! -

Wan der Belde's Aufnahme im Auslande.

XXV.

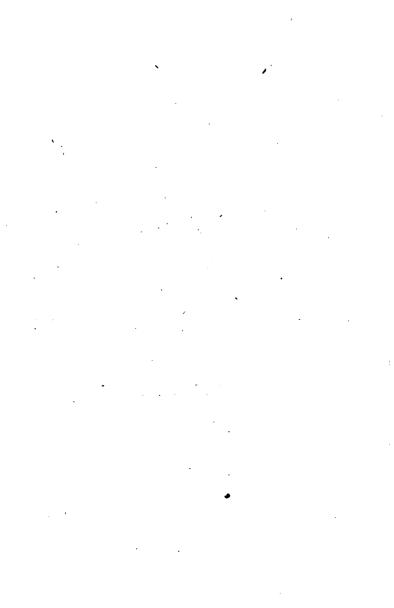

In England wurde van der Velde, wie es scheint, stüher als in Frankreich bekannt. Die erste freundliche Bewillkommung des Fremdlings sindet sich im ersten Stücke der, im März 1824 begonnenen Zeitschrift: The universal Review, or Chronicle of the Literature of all Nations, wo das Original des Romans: Die Patrizier (Dresden 1823) angezeigt, und die reicht haltigen, gut übersehten Auszüge mit folgen: den Borten eingesührt werden. "Dieses Werf "ist dei weitem die beste Dichtung in irgend "einer Sprache, wozu die jeht das Beispiel "der schottischen Romane Anregung gegeben hat. "Obgleich eine Nachahmung, hinsichtlich der "Behandlung, so ist sie doch in Segenstand

Mein Vaterland! gerecht fünd beine Klagen, Ber foll fortan die macht'ge Harfe ruhren, Die van der Belde's Lorberkranz befchattet?

Wer foll beseelen die verklungnen Sagen, Wer ihre Helben vor den Geist uns führen Im Bilbe, wo sich Kraft und Anmuth gattet?

Verschlossen sind die schönen Wunderlande, Die fremder himmelsstriche Reize schmuden; Die sußen Bluthen, wurdig zu entzuden, Sie welken hin an seines Grabes Rande.

Ein Engel rief ihn zu verhülltem Strande, Um der Vergeltung Kranze ihm zu pflücken; — Dort wird er schön're Fluren wohl erblicken, Als die, die bleich dem Scheidenden entschwanden.

Wie er ben starken Fittig uns geliehen, herabzusehn auf Lander, Sitten, Auen, Die er verklart burch seines Geistes Schone, So wird ber Engel Schaar jest froh ergluhen, Ihn einzuweih'n jum wonnigen Beschauen, Daß froh sein Lieb jum Lobe Gottes tone.

Weint nicht um ihn! — Go reich ber Kranz gewunden,

Den Lieb' und Dank um seine Stirn ges schlungen,

Noch schön'rer Sieg ift ihm durch Sott gelungen,

Da wurdig er bes hochsten Glucks erfunden.

Weint um das Land, dem er zu fruh ents fcwunden,

Und um die Seinen, welche schmerzburch: brungen

Um Rettung eines Lebens heiß gerungen, Das ihnen Lieb' und Treue fest verbunden.

Als Menich und Dichter hoch vor Vielen ftrahlenb, Bom Bergen reich, und reich an Geistesgaben, Kann teine Zeit fein ebles Bilb entfernen. Es naht der Dank, die then're Schuld bezah: lend, In Bluthen ihn und Lorber zu begras ben — Die Freundschaft — blickt stillweinend nach den Sternen.

# Ueber

# C. F. van ber Belbe's lette lebenstage;

mitgetheilt von seinem altesten 17 jabrigen Cobne, Arnold v. d. Belbe.

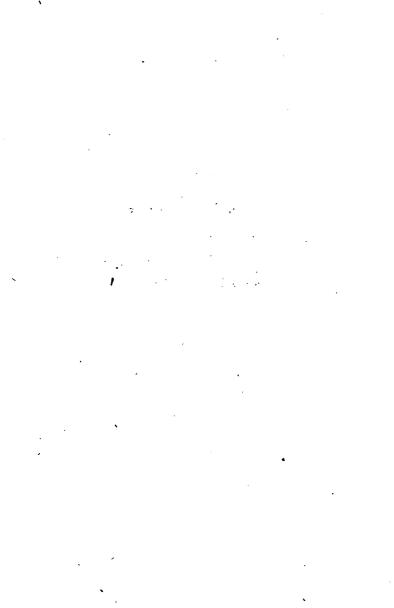

Ban ber Belbe's Aufnahme im Auslande.

g

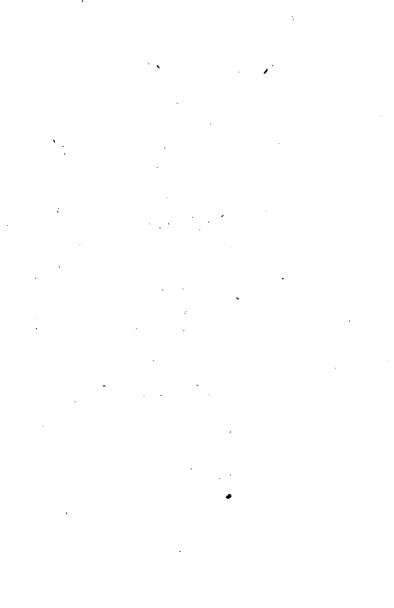

In England wurde van der Belde, wie es scheint, früher als in Frankreich bekannt. Die erste freundliche Bewillkommung des Fremdlings sindet sich im ersten Stücke der, im Marz 1824 begonnenen Zeitschrift: The universal Review, or Chronicle of the Literature of all Nations, wo das Original des Romans: Die Patrizier (Dresden 1823) angezeigt, und die reichthaltigen, gut übersehten Auszuge mit folgenz den Worten eingesührt werden. "Dieses Werf "ist dei weitem die beste Dichtung in irgend "einer Sprache, wozu die jeht das Beispiel "der schottischen Romane Anregung gegeben hat. "Obgleich eine Nachahmung, hinsichtlich der "Behandlung, so ist sie doch in Gegenstand

"und Stoff burchaus originell, und was in "einem beutschen Roman überrascht, die Cha-"raftere benten und handeln, wie Geschöpfe "ber Birflichfeit, fatt bloß Puppen ju fenn, "welche die sentimentalen und metaphylischen "Traumereien bes Verfaffers aussprechen. Ein "Deutscher ift im Allgemeinen entweder über .. ober unter ber Matur; feine Darftellungen "gehen nicht aus bem Leben, sondern aus ... gewiffen Stimmungen feines Gemutbes ber: "vor. Bat er Gefühl für Natur, fo find alle "feine Charaftere beschreibende Dichter; hat er ... einen Sang jum Sentimentalen, fo find fie .. gewaltige Sentimentalisten; liebt er bas Ueber: "naturliche, fo leben fie nur in ber Beifter: "welt, aber was auch fein herrschender Bang "fenn moge, feine Schriften werben immer reich: "lich mit Dofticismus und Metaphpfif gewurzt "fenn. Gelten macht auch ein Deutscher ein "vollfommenes Sanges, felbft nach feinen eiges "nen Grundfaten; find die Theile feines Ber: "fes, einzeln betrachtet, aut, fo find fie man: "gelhaft in ber Beziehung, die eine unerlaßs "tiche Bedingung der Einheit ist, als ob ein "Bildner einen Benustopf auf den Rumpf "eines Herkules seinen wollte."

Diese allgemeine Bemerfung über ben schriftsstellerischen Charafter ber deutschen Romandichs ter sollte bier nicht beshalb mitgetheilt werben, weil man fie unbedingt unterschreiben mochte, wiewohl etwas Wahres barin liegen mag, sons dern weil sie die Ansicht des Beurtheilers von ben Vorzügen ber barftellenben Gabe unferes Ernahlers erffart. Db aber Balter Scott, wie ber Englander annimmt, auf van der Belbe einen anregenden Ginfluß gehabt, und biefer jenen nachgeahmt habe, mochte fich bes zweifeln laffen, ba ber beutsche Erzähler, wie icon frühere Nachrichten melbeten, und nun auch aus seinen Briefen (Dr. 20., 28. und 29.) hervoraeht, erst nachdem er die ardste Anzahl feiner Ergablungen in der Abendzeitung (feit 1817) mitgetheilt hatte, mit bem schottischen Dichter burch Ueberfegungen befannt murbe. Bollte man in eine genauere Vergleichung ein: geben. so murbe sich mohl ergeben, bag beibe

Erzähler den geschichtlichen Sweff auf eine ver: schiedene Weise behandeln.

Die Patrigier waren auch ber erfte Ro: man, ber ben englischen Lesern in einer Ueber: fegung vorgelegt murbe, bie Georg Goane im ersten Theil seiner Sammlung beutscher Ros mane lieferte, welche 1826, unter bem Titel: Specimens of german Romances, selected and translated from various authors - in 3 Duo: bezbanden zu London erschien. Die gunstige Aufnahme, welche diese Probe fand, verans lafte einen Ungenannten, Armed Spliens ftierna in einer einzelnen Uebersetung folgen ju laffen, bie unter bem Titel: Arwed Gyllensterna; a Tale from the early part of the 18th century (London, 1827. 2 Bde. 12.) erschien. "Dieser Roman" - fagt die Literary Gazette vom 24. Februar 1827 - "ver: "bient die treffliche Uebersegung, die er gefuns "ben hat. Er ist anziehend, wo er bie liebes "vollen Reigungen bes menschlichen Bergens "schilbert, er ruft uns ernfte Lehren zu, wo er "die Berirrungen beffelben zeigt, und wir tons "nen ihn als einen neuen Beweis gegen jenen "scharfen Tabel der deutschen Schule ansehen, "den man jest immer mehr herabstimmt."

Vor 1826 war van der Velde in Frank: reich nur durch einige ganglich mißlungene Ueber: segungen befannt. In biefem Jahre aber be: gann ber gewandte Loeve Beimars eine auf 25 Bande angelegte Sammlung der Werke uns fers Erzählers, die in Paris bei Renouard und Soffelin, unter bem Titel: Romans historiques de C. F. van der Velde, erscheint, und movon bis jum Junius 1827 brei Lieferungen, jede ju 4 Banden, erschienen find. Die Ueber: fegung ift mit vielen erlauternden Unmerkungen ausgestattet, die das Bedurfnig der Frangofen, besonders bei den aus der deutschen Geschichte entlehnten Darstellungen, fobern mochte. Die gunftige Aufnahme, bie bas Unternehmen fand, wurde vielleicht schon burch die Wahl der Er: gablungen gesichert, welche bie erfte Lieferung enthalt: Die Patrigier, die Biedertaufer und Armed Gyllenstierna. "Mit ben Seschichten — saat ein Beurtheiler ber Samm:

lung in ber Revue encyclopédique, Septem: ber 1826 - wo die Konige und ihre Bofe allein die Aufmerksamkeit der Erzähler in Ans fpruch nahmen, haben wir Romane erhalten, bie nur Fürften und ihre gartlichen Abenteuer," große Manner und ihre Ochwachheiten, auf bie Buhne brachten. In unsern Tagen aber haben einige Geschichtschreiber es gewagt, uns in ihren Erzählungen bas Bolf und seinen Gins fluß auf die Ereignisse zu zeigen; wir faben in ben hiftorischen Romanen nicht mehr Belben, welche bie Rolle leidenschaftlicher Liebhaber spiels ten, sondern erdichtete Charaftere, die aus allen Bolksklaffen genommen waren, die Vorurtheile und Ansichten ihrer Beit verriethen, und mit ben Leibenschaften und nach ben Sitten ihres Zeitalters und ihres Standes geschilbert maren. Balter Scott und Cooper, beibe aus: gezeichnet burch bie Lebendigfeit ihrer Schils berungen, burch die Wahrheit ber von ihnen geschaffenen Charafterbilber, burch bie bewuns bernswurdige Runft, womit sie die anziehendsten und mannigfaltigften Situationen uns lebendig

worzuführen wiffen, haben biefer neuen Gattung auf eine entschiedene Art Anerkennung vers Schafft." Der Beurtheiter bemerkt barauf, bag van ber Belbe in Deutschland in biefer Gats' tung sich ausgezeichnet habe, und fahrt fort: "Seine Berte werben min bie ihnen gebuhe rende Sunft ber Lefewelt etlangen, und fle ver: banken bieß ber geschmackvollen Treue bes Uebers febers, der bei seiner genauen Renntnif ber beutschen Sprache und Geschichte im Stanbe war, viele unfern Sitten und Forschungen fremde Dinge verständlich zu machen. In ben Pas triziern hat van ber Belde ben Kampf ber städtischen Aristofratie in Schweibnis, Die auf ihren Reichthum und ihren Einfluß folz war. und ben Abel bitter hafte, gegen biefen Lehns abel, welcher die Burgerlichen immer verachtete, in feinen mertwurdiaften Berhaltniffen gefchils bert... Die meiften Charafter find nur ffiggirt, viele Ocenen aber fraftig gezeichnet, wiewohl ber Gang ber Geschichte nicht immer lebendig ift und bas Interesse oft vom hauptgegenstande abgeleitet wird. - Im Jahre 1534 erlebte

Munfter ein Ereigniß, bas eben so merkwurdia war, als die Begebenheiten, die man in Rom fab in ben Lagen, mo Rienzi Die Zeit bes Forums und ber Tribunen guruckführen wollte, und in Reavel, wo der Fischer Masaniello neun Tage lang die hochste Sewalt befaß. Die Bie: bertäufer foberten nicht nur firchliche, sonbern auch politische Verbesserungen. Eifrige Apostel ber zweiten Taufe, wurden fie wuthende Demas avgen, und den Eingebungen bes Schmarmers mahns treu, erhoben fie in Manker ben ges wandteften und verdorbensten ihrer Prediger zur hochsten Gewalt. Ban der Velde, der ihre Thor: beiten, Ausschweifungen und Berbrechen schil bert; bat, bis auf einige erdichtete Charaftere, bie er einflicht, die Seschichte jenes Aufstandes. treu bargeftellt. - Armeb Syllenftierna verfest uns nach Schweben und Lappland, in Raris XII. Lager, vor Frederifsball, nach Stocks holm und an die Ufer des Umea. Der Verfaffer verläßt jedoch die Geschichte, indem er einen Schottianber einführt, ber, an ber Spise einer Räuberbande, Schrecken in Lappland verbreitet.

Seine Darstellung ist in biesem Roman aus: führlicher, aber man sindet hier weniger Eigen: thumlichkeit und weniger Localfarben, als in den Patriziern, dem besten dieser drei Romane, wie wir glauben."

Bei ber Anzeige ber vierten Lieferung ber Sammlung, welche die Romane: Prinz Friesbrich, die Gesandtschaftreise nach China und die Eroberung von Mexico, enthält, sagte neulich eine französische Zeitschrift: "Der "beutsche Walter Scott zeigt in diesen Erzeugs "nissen eine neue Mannigfaltigkeit von Farben, "die man mit lebhaftem Antheile betrachtet. "Der Wahl seiner Gegenstände, der Neuheit "seiner Darstellungen, verdankt van der Velde "hauptsächlich den Beisall, den seine Schriften "in Deutschland gefunden haben, und den ihnen "nun der Ueberseher auch in Frankreich vers "schafft."

Ŀ.

Gedruckt bei A. B. Shade in Berlin.

#### Unzeige für Gebilbete.

- Bei ber Mrnolbifden Buchhanblung in Dresben und Leipzig find folgende icongeistige und fur Belebrung und Unterhaltung geeignete Schriften von M. Apel, M. Bronifowsti, B. Clauren, C. 2B. Conteffa, be la Motte Fouqué, Th. Bell, E. v. hous wald, 2B. Irwing, Fr. Kind, Fr. Laun, 2B. A. Lindau, R. Roos, G. Schilling, St. Schute, 2B. Scott, R. Stredfuß, L. Lied, A. v. Tromlit, C. F. van der Belde, E. Beisflog und andern erschienen und um die beigefetten Breife burch alle Buchbandlungen zu befommen:
  - Abendzeitung, berausgeg. v. Eb. Bell und Fr. Rind, auf das Jahr 1817. 6 Thir. 1818. 6 Thir. 1822. 6 Thir. 1823. 7 Thir. 1824. 7 Thir. 1825. 7 Thir. 1826. 7 Thir. 1827. 10 Thir.
  - M. Apel, die Aitolier, Tragodie m. R. I Tbir.
  - Rung v. Raufung. Trauerip. M. Bronitometi, hippolyt Boratyneti, 4 Theile.
  - 1826. 6 Thir. 12 gr. ber gallische Kerfer, 2 Thle. 2 Thir. 16 gr.

  - bas Schloff am Eberfluf. 1 Thir. 3 gr. ber Maufethurm. 1 Ehlr. 6 gr.
  - Moina. 1 Thir. 3 ar.
  - S. Clauren, Luftspiele. 2 Thle 1818. 2 Thir. 6 gr.
  - Scherz und Ernft, erfte Sammlung,
  - 10 Banbe, Ir u. 2r Bb., 3te Mufl. 1823. 1 Thir. 21 gr. 3r u. 4r Bd., 3te Aufl. 1824.

- 2 Thir. 5r bis 8r Bb., 1820 22. 4 Thir. 9r u. 10r Bb. bas Madchen aus ber Fliebermühle. 2 Thie. 1822. 2 Thir.
- H. Clauren, Scherz und Ernst, 2te Sammlung, 10 Bande, 1r u. 2r Bb. Des Baters Sünde, der Mutter Fluch und die Fraueninsel, 1823. 2 Ehst. 3r Bb. Der Blutschaft, 1823. 1 Ehst. 6 gr. 4r Bb. Das Dison-Röschen, 1823. 1 Ehst. 6 gr. 5r u. 6r Bb. Das Christpüppchen, 2 Ehse. 2 Ehst. 6 gr. 7r u. 8r Bb. Die Großmutter und der General. Bevollmächtigte, 1824. 1 Ehst. 15 gr. 9r u. 10r Bd. Die Gräsin Cherubim, 2 Ehle. 1824. 1 Ehtr. 18 gr.
- Scherz und Ernst, 3te Sammlung, 10 Bbe., 1r. 2r, 3r Bb. Der Fastnachtball, 3 Thle. 1825. 2 Thir. 18 gr. 4r Bb. Die Grenzsommission und das arme Kind, 1825. 1 Thir. 5r Bb. Rangssucht und Bahnglaube, 2te Ausl. 1825. 1 Thir. 6r Bb. Das Pfanderspiel, 2te Ausl. 1 Thir. 6 gr. 7r Bb. Der Liebe reinstes Opfer, 2te Ausl. 18 gr. 8r Bb. Das Schlachtschwert, 2te Ausl. 18 gr. 9r u. 10r Bb. Des Lebens Höchstes ift die Liebe, 2 Thie. 2te Auslage. 2 Thie.
- Scherz und Ernst, 4te Sammlung, lr und 2r Bb. Leopoldine und Molly, 2 Theile, 1825. 1 Thir. 18 gr. 3r Band, Maff. 1825. 1 Thir. 4r u. 5r Bd. Wilhelms Tage ber Kindsbeit und die Versuchung. 1826. I Thir. 12 gr. 6r u. 7. Bd. Lieschen, 2 Thie. 2 Thir. 8r Bd. Das Vater-Erbe. 1 Thir. 8 gr.

Jede der 4 Sammlungen koffet im herabgesetzen Preise nur 7 Thir. 12 gr., mithin alle drei 22 Thir. 12 gr., statt des Ladenpreises von 29 Thir. 12 gr.

- Der Vorposten, Schausp. 1821. 16 gr.

|   | ten. 1821. geb. 1 Aplr. 8 gr.                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | - Das Bogelschießen, Luftsp. 1821. 21 gr.                                                                 |
|   | — — Der Brautigam aus Merito, Luftspiel 1824.                                                             |
|   | — — der Wollmarkt. Lusksp. 1 Thir.                                                                        |
|   | E. W. Contessa, Erzählungen, 2 Thle. 1819. 2 Thlr.                                                        |
|   | R. Förster, Sammlung auserlesener Gedichte für Gedächtniss und Redeubungen. 2te Ausl. 1824. 1 Thr. 12 gr. |
| : | Fr. de la Motte Fouqué, Reise-Erinnerungen, 2 The. 1823. 2 Ehlr. 12 gr.                                   |
| 1 | Th. Hell, Buhne ber Auslander, 3 Bbe. 3 Thir. 6 gr.                                                       |
|   | — — Lyratone, 2 Thle. m. Kpf. 1821. 2 Thlr.                                                               |
|   | — Des Maurers Leben, 3te Aufl. mit Kupf. 1825. geb. 1 Thir. 8 gr.                                         |
|   | — Der Renegat, 2 Thie., aus dem Frang. 2 Thir. 3 gr.                                                      |
|   | — — Salvator Nosa und seine Zeit. Aus dem<br>Englischen der Lady Morgan. 3 Thie. 1825.<br>3 Thir. 6 gr.   |
|   | — Dramat. Bergismeinnicht, Ir Thl. 1) Der<br>Unschuldige muß viel leiben. 2) Clementine. 1824.            |
|   | br. 1 Ehfr. 2r Theil. 1) Die Galeerensclaven. 2) Der hofmeister in taufend Aengsten. 1825.                |
|   | 1 Abir. Fr Theil. 1) Die beiden Sergeanten. 2) Der Herr Gevatter. 1825. 1 Thir.                           |
|   | - Dberon, Konig ber Elfen. Schauspiel mit                                                                 |
|   | Gesang aus dem Englischen. 1826. br. 16 gr<br>E. v. Houwald, Erzählungen. 1819. 1 Absr. 4 gr.             |
|   | Homers Helbengesange. Ilas und Odyssee, übers.                                                            |
|   | von Neumann. 2 Bde. 1826. 4 Ehr. 12 gr.                                                                   |
|   | Fr. Laun, Der wilbe Sager. 1820. 1 Thir. 6 gr.                                                            |

. .

•

| Fr. Laun, Belder? Drei Ergablungen verwandten                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indalfs. 1821. ' 1 Ahr. 3 gr.                                                                                                                                                              |
| Myrthenzweige. 2 Thle. 1825. 2 Thlr.                                                                                                                                                       |
| Das Berhängniff. 2 Thle. 1826. 1 Thir. 16 gr.                                                                                                                                              |
| — — Johanna, Gräfin von Montfort. 2 Thle.<br>1 Thir. 15 gr.                                                                                                                                |
| 2B. A. Lindau, Lebensbilder. 2 Thle. 1818.<br>1 Thle. 12 gr.                                                                                                                               |
| — — Die Braut, v. W. Scott, a. dem Engl.<br>3 Thle. 2te Aufl. 1822. 3 Thir.                                                                                                                |
| — — Eduard, v. W. Scott, a. b. Engl. 4 Thle.<br>1822. 4 Thle. 18 gr.                                                                                                                       |
| — Das herz von Mid-Lothian, v. B. Scott, 6 Lble. 1824. 6 Lblr.                                                                                                                             |
| Anastasius, Abenteuer eines Griechen, 5 Thie. 1825. Chie. 18 gr.                                                                                                                           |
| — Erzählungen v. W. Srwing, aus bem Engl. 1822. 21 gr.                                                                                                                                     |
| - Der Landprediger zu Balefielb. Aus bem Engl. bes D. Goldfmith. 1825. 1 Thir. 18 gr.                                                                                                      |
| — Unselmo, ein Gemählbe aus dem Leben in<br>Rom und Neapel, nach dem Engl. 2 Thie. 1826.<br>2 Thir. 12 gr.                                                                                 |
| — Leben und Sitte im Morgenlande, a. b.<br>Engl. 4 Thle. 1827. 3 Thlr. 8 gr.                                                                                                               |
| — — Paul Jones. A. b. Engl. von Cuningham<br>1r u. 2r Thi. 1827. 2 Thir. 18 gr.                                                                                                            |
| L. F. M. Richters Reisen zu Wasser und zu Lande.<br>Für die reisere Jugend zur Belehrung und zur<br>Unterhaltung für Jedermann. 7 The. 1824 bis<br>1826. 7 Thir. 4 gr. geb. 7 Thir. 12 gr. |
| R. Moos, Gebichte. 2 Thie. 1820 u. 23, 2 Thir. 3 gr.<br>R.                                                                                                                                 |

-

•

.

R. Roos, Erzählungen, 2 Thle. 2te Auflage, 1825. . 2 Tbir. 6 gr. St. Schute, Beitere Stunden. 3 Theile. 1824. 3 Ebir. 9 gr. R. Stredfuß, Ergablungen. 1812. 1 Thir. Zaillefas, Schreckenfcenen a. b. Morben. 1820. 1 Tblr. 2. Lied, Novellen, Ir Thl. Die Gemablbe. 1823. 1 Thir. 2r Thi. Die Berlobung. 1823. 18 gr. 3r Thl. Die Reifenden. 1824. 1 Eblr. 4r Tbl. Mufif. Leiden und Freuden. 1824. M. v. Tromlis, historisch romantische Erzählungen. 3 Thir. 15 gr. 4 Bbe. 1827. C. F. van ber Belbe fammtliche Schriften, 3te verbefferte Mufl., berausg. von C. A. Bottiger und Ib. Bell. Alle 25 Banbe 21 Ehlr. Der fpa. tere Labenpreis 28 Eblr. 2. Beisflog, Phantafieftude und hiftorien, 4 Eble. 5 Ebir. 6 gr. 1824. 5r u. 6r 28d. 1825. 3 Thir. 15 gr. 7r u. 8r Bd. 1826. 3 Thir. 3 ar. 1 Thir. 6 gr. 9r 33b. 1827. 1 Ibir. 6 gr. Bittgens Raubschlof. 1825.

## Urnolbifche Buchhanblung.

In allen andern Buchbandlungen wird Unterzeichnung auf folgende wichtige Werke angenommen: Un alle Gebildete, Manner und Frauen, Jungslinge und Jungfrauen, denen die Veredelung und Vereinfachung ihrer Muttersprache am herzen liegt.

Bu Ende d. S. wird die fünfte, rechtmäßige und auf's neue mit mehreren taufend Bortern bereicherte und verbefferte Auflage von dem gedrängten

Sandbuch der Fremdworter in beutscher Schrift: und Umgangesprache, jum Berfteben und Bermeiden jener, mehr oder wenis ger, entbehrlichen Einmischungen;

D herausgegeben von

Dr. Fr. Erdmann Petri, Riechenrath und Projeffor in Bulba.

in zwei Theilen auf Belinp. bei uns heraustommen. Bis zum Erscheinen wird barauf Unterzeichnung

Bis zum Erscheinen wird darauf Unterzeichnung bergestalt angenommen, daß 1 Thsc. 16 gr. ober 3 Kl. Kheinl. bei Ablieferung des ersten Bandes und 20 gr. oder 1 Kl. 30 Kr. Kheinl. beim zweiten Bande, mithin 2 Thsc. 12 gr. oder 4 Kl. 30 Kr. Rheinl. für ein Eremplar bezahlt werden. Auf 6 Eremplare wird das 7te, ohne weitern Nachschuß an Vorto 2c. frei gegeben. Der nachherige Ladenpreis beträgt 3 Thsc. 12 gr. oder 6 Kl. 18 Kr. Rheinl., ein noch immer sehr billiger Preis für mehr als 50 Bogen eines engen und schwierigen Drucks auf seinem Papier.

Die vorhergegangenen vier Auflagen werden hoffentlich die beste Empfehlung für ein Bert fenn, das in allen Lebensverhaltniffen nühlich und fehr oft ganz unentbehrlich ift.

Dresben und Leipzig, ben 15. Mai 1827.

Arnoldische Buchhandlung.

An alle Offiziere, Feldmesser, Forstmanner und Gutsbesitzer, so wie an Militair: und Forst: akademieen und Schulen.

Einladung gur Unterzeichnung auf folgende für fie unentbehrliche Berte:

1) Auf die vierte fehr verbefferte Auflage der

Lehre der Situation-Zeichnung

ober

Anweisung zum richtigen Erkennen und genauen Abbilden der Erdoberfläche in topographischen Charten und Planen,

von

Johann George Lehmann, und berausgegeben

bom

Major Beder und Professor Fischer,

welche im Laufe dieses Jahres in zwei Theilen mit 25 großen, ganz neu gestochenen Aupferplatten er-

fcheinen foll.

Bis Ende d. J. wird in allen Buchhandlungen 6 Thir. oder 10 Kl. 48 Kr. Rheinl. Borauszahlung und bei Ablieferung des Buches 3 Thir. oder 5 Kl. 24 Kr. Rheinl. Nachzahlung darauf angenommen, auf 6 Eremplare aber das 7te unentgeidlich gegeben. Der hattere Ladenpreis ift 12 Thir. oder 21 Kl. 36 Kr. Rheinl.

fur bie Befiger ber frubern Auflagen werben bie neuen Plane einzeln jeber zu 12 gr. ober

54 Rr. Mbeinl. ju befommen fenn.

2) Bur Ergangung und Bollffandigfeit biefes Berts erscheint zu Ende b. S. von

R. A. Becker, R. S. Major,

bas Aufnehmen mit bem Deftifche,

im Sinne der Lehmannischen Lehrart und als Ergänzung und nothwendige Erläuterung berselben.

Mit 3 großen Planen, in einem befondern Bande.

Bis zum Erscheinen bes Buches wird Unterzeich, nung von 6 Thir. ober 10 Ki. 48 Kr. angenommen und auf 6 Exemplare das 7te in allen Buchhandlungen frei gegeben. Der Ladenpreis ist 7 Thir. 12 gr. oder 13 Kl. 30 Kr. Rheinl.

3) Auf die vierte, sehr vermehrte und verbefferte Auflage ber

Anweisung jum Balbbau,

Seinrich Cotta, Konigl Sach Oberforftrath,

mit 2 Rupfertafeln,

in gr. 8. auf Belimpapier, welche zu Ende d. S. erscheint und worauf die dahin 1 Thir. 16 gr. oder 8 Fl. Abeinl. Borauszahlung, mit 1 Freis Exemplar auf 6 Exemplare in allen Buchhandlungen, ohne alle Nachzahlung angenommen wird. Der nachherige Ladenpreis beträgt 2 Thir. 8 gr. oder 4 Fl. 12 Kr. Abeinl.

Bei ber innern Trefflichkeit biefer Schriften boffen wir die gunftige Meinung aller Sachverftandigen für uns zu haben, daß in hinsicht der außeren Ausstattung wohl nicht zu wenig gethan werden wird, um solche auch von dieser Seite dem Käufer angenehm zu machen.

Dresben und Leipzig, im Mai 1827.

#### Urnoldische Buchhandlung.

Außer obigen sind noch nachstehende Werke, um unvollständigen und fehlervollen Nachbrücken zu begegnen, für beigesetzte sehr ermäßigte Preise, auf Bestellung, durch alle namhafte Buchhandslungen, ohne alle weitere Vergütung an Porto 2c. bis Ende dieses Jahres von uns zu erhalten:

D. S. Sahnemann, reine Arzneimittellehre. Zweite verbesserte Aufl. 6 Banbe. 12 Thir. 12 gr. wegen Nachdruck herabgesest auf 9 Thir. ober 16 Fl. 12 Kr. Rheinl.

D. R. A. Schmalz, medicinisch dirurgische Diagnofiis in Tabellen. Bierte verbefferte Aufl. gr. Fol. 8 Thir. noch in der zweiten Vorauszahlung für

6 Thir. oder 10 Fl. 48 Rr. Mbeinl.

Fr. Mobs, Grundrif der Mineralogie. 2 Bande. Mit vielen Kupfern. gr. 8. 9 Thir. 4 gr. wegen Nachdruck herabgefest auf 6 Thir. 12 gr. oder 11 Fl. 42 Kr. Rheinl.

Las Cafes, Tagebuch über Napoleons Leben auf helena, nehst Nachträgen und Anhang. 17 Theile. 13 Thir. 10 gr. wegen Nachbruck 9 Thir. ober

16 Fl. 12 Rr. Mbeinl.

D. B. B. Seiler, Naturlehre des Menschen 2c. für Künstler. Ir. Heft. Mit 4 großen Aupferstafeln. 8 Ehlr. in der Borauszahlung 6 Ehlr. oder 10 Kl. 48 Kr. Rheinl.

D. K. Ch. Fr. Krause, bie altesten Kumsturfunden ber Freimaurer Brüderschaft. 1r. Band 8 Thir. für 5 Ehir. 12 gr. 2r. Band 7 Ehir. für 5 Ehir. zusammen statt 15 Ehir. für 10 Thir. 12 gr. ober 18 Fl. 56 Kr. Rheinl.

3. B. Bischoff, Bertheibigung bes P. A. Font ic. 2 Banbe. 4 Ehlr. 4 gr. berabgesest auf 2 Ehlr.

ober 3 Fl. 86 Rr. Rheinl.

E. K. Richter, Neisen zu Wasser und zu Lande 2c. 8 Cheile. 8 Thir. 8 gr. wegen Nachdruck herabgeset auf 6 Thir. oder 10 Fl. 48 Kr. Rheinl.

H. Clauren, Scherz und Ernft. 40 Bande in vier Sammlungen, jede von 10 Banden zu 10 Ehlr. wegen Nachbruck herabgesett auf 7 Thir. Mithin alle 40 Bande statt 40 Thir. auf 28 Thir. ober 50 Kl. 24 Kr. Rheinl.

G. Schilling, sammtliche Schriften. Erfle Sammlung. 50 Banbe 50 Thir. wegen Nachbrud berabgesett auf 33 Thir. ober 59 Kl. 24 Kr. Ahl.

G. Schilling, sammtliche Schriften. Inveite Sammlung. 50 Bande 50 Thir. ebenfalls berabgesett auf 33 Thir. oder 59 Fl. 24 Kr. Rhnl.

C. F. van ber Belbe, sammtliche Schriften. 3te Ausl. in 25 Banden 28 Thir. wegen Nachbruck noch in ber zweiten Borauszahlung von 21 Thir. ober 37 Kl. 48 Kr. Kheinl.

C. Beisflog, Phantasiestüde und Historien. 10 Bande. 15 Ehlr. 18 gr. wegen Nachdruck beradgesetzt auf 11 Ehlr. 12 gr. ober 20 Kl. 24. Kr. Rheinl.

In dem Fall, daß keine Buchhandlung in der Nahe des Käufers seyn sollte, erbieten wir uns, die mit dem Geldbetrage oder giltigen Anweisungen versebenen Bestellungen, wenn sie nicht unter 20 Thr. oder 36 Kl. Abeinl. betragen, portofrei an jeden Ort zu besorgen.

Arnoldische Buchhandlung in Oresden und Leipzig.

# Anfündigung.

#### Suftav Schilling,

feit langer als 30 Jahren ein Liebling ber Lefewelt, war zeither immer ernftlich beschäftigt, die lette beffernde Sand an feine Romane und Erzählungen zu legen, und besonders die frubern Erzeugniffe feiner Phantafie gang in Ginklang mit ben neuesten zu bringen, umzumanbeln, weniger Belungenes gang git befeitigen, und alles fo zu geftalten, bag bas Lefen berfelben fur die gartefte Jungfrau gang unbebenflich und fur ben welterfahrnen Lefer bennoch erfreulich fen; als auf einmal wieder ein Rachdrutter, Schell in Beilbronn, einen Diebesbruck ber fammtlichen Berte von Schilling, in einer fogenannten Lafden :, vielmehr aber Lappen - Ausgabe, in gang unveranderter Bestalt des zeitberigen mangelhaften Druckes anfundigt und besonbers Gubbeutschland bamit zu überschwemmen sucht.

Da nun bis jest leiber die deutschen Buchhands ler in manchen Bundesstaaten noch in einem völlig rechtlosen Zustande sich besinden, so hofft der Berfasser mit dem Berleger, ganz allein von der Rechtlichkeit und Klugheit des subdeutschen Publisums, daß es die von uns hiermit angekundigte vollstanbige Original Ausgabe letter hand, unter bem

Titel :

### Sammtliche Schriften

non

#### Ouftav Odilling.

Renefte febr verbefferte und umgestaltete Ausgabe.

welche jest in etwas mehr als 100 Banden besteht, und kunftig in 50 Bande zusammen gedrängt werben soll, erwarten und vorziehen werde. Die ersten 10 Banbe erscheinen zu Ende die set Jahres, auf das bekannte schöne Abendzeitungs Papier, mit neuen Typen, gedruckt in Taschenformat und zwar so, daß immer 6 ober 7 Bande aus Romanen und 3 bis 4 Bande aus kleinern Erzählungen bestehen werden, für den außerst geringen Preis von 2 thlr. 12 gr. oder 4 fl. 30 fr. rheinl., welche erst bei dem Erschienen dieser unzertrennlichen Lieferung bezahlt werden, und wobei lediglich für die die seine Lieferung vom 41 sten bis 50sten Bande 2 thlr. 12 gr. als Borausbezahlung mit zu leisten sind.

Alle funf Lieferungen, jebe zu 10 Banden, koften demnach nicht mehr als 12 thir. 12 gr. ober 22 fl. 30 fr. rheinl., welche früher 110 thir. kofteten, mithin jeder Band nicht mehr als 6 gr. ober

27 fr. rheinl.

Wer es jedoch vorziehen sollte, bei der ersten Lieferung auf das Ganze vorauszuzahlen, dem werden alle 50 Bande, welche im Laufe des Jahres 1828 vollständig erscheinen sollen, für 10 thlr. preuß. od. 18 fl. — fr. rheinl. (also ein Band für weniger als 5 gr. od. 22 fr.) durch alle namhaste und rechtliche Buchhandlungen Deutschlands, welche von jest an dis zum Erscheinen der ersten Lieferung Unterzeichnung darauf annehmen, ohne weitere Kosten an Porto zc. richtig abgeliefert werden. Der spätere Ladenpreis ist auf 18 thlr. od. 32 fl. 24 fr. rheinl. sessgesest.

Dresben und Leipzig, im Junius 1827.

Arnoldische Buchhandlung.

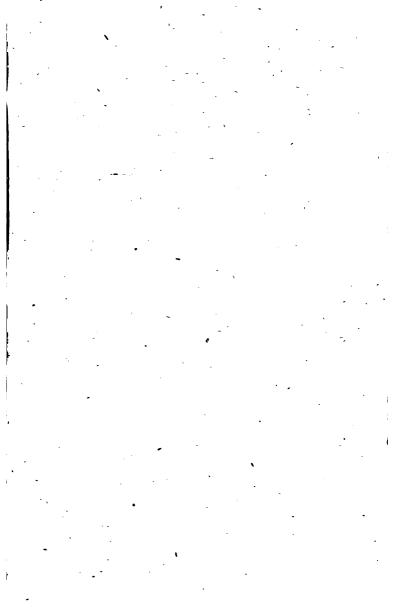

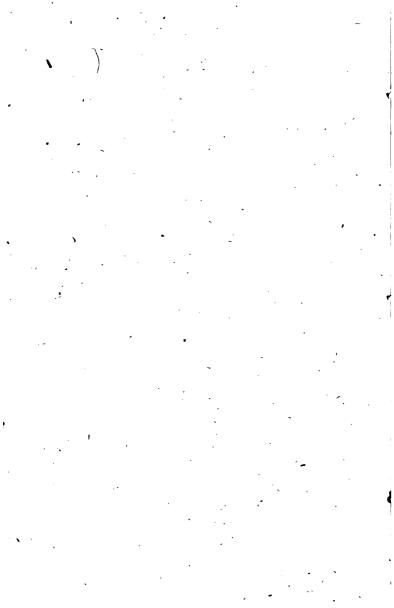



# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.



